

## Me i se

in die

mittäglichen Provinzen von Frankreich

im Jahr 1785 bis 1786.

Fünfter Theil.



Leipzig, ben G. J. Göfgen, 1794



RBR Toots #1677 T.5

## Reise

ln

bie mittäglichen Provinzen von Frankreich.

Fünfter Theil.



## Uvignon.

Dom fiebenten bis achten Januar - aus meinem Gefangniffe.

Meine arme freundschaftliche Feder! Beute zum erstenmale von ekeler Schreiberen abgestumpft, die mir meine mißliche lage abbrang, nehme ich sie jest, wie Mendelssohn die seinige, erst in der Rube der Macht mit Veranugen wieder in die Hand, - nicht, wie er, um über die Unsterblichkeit ber Seele ju schreiben, sondern dir in fläglichen Tonen das Mißbehagen meis nes armen Rorpers zu schildern, ber

gern in die weite Welt mochte, und sich schon zu lange in feinen Bewegungen unnoturlich gehemmt sieht. Es giebt einen hubschen Tert eine traurige Stunde zu verschwaßen, und ein Gefangener bedarf der Zerstreuung. — Ein Gefangener — welch ein häßliches Wort! Von Jugend auf ist es mir ein Miflaut gewesen, und du glaubst nicht, wie widrig der Begriff bavon immer auf meine Merven gewirkt hat. gehe ben feinem Rerfer vorben, ohne daß der Gedanke an Fesseln mir in die Beine fahrt. Mie habe ich es über das herz bringen konnen, selbst den gemeinsten Wogel in einen Rafig gu sperren; benn ber Berluft ber Frens

heit wirkt gewiß mit gleichem Rummer auf alle, es mogen die Federn einem Dompfaffen angehören ober einem Zaunkonig. So mache ich mechanisch fcon, und wenn es mid in der tiefften Betrachtung der Glorie Gottes unterbrechen follte, bem Bunde die Thure auf, so bald er daran fragt; und nichts ist mir auch um deswillen von jeher lacherlicher und thorichter vorgekom= men, als die treuberzige Zumuthung, ben gewissen Gelegenheiten mein eigener Scherge zu werben, und ben besten Theil von mir - meine Bernunft, gefangen zu nehmen. Auch bin ich, Gott sen Dant! nie in bem Falle gewesen, worin ich jest bin. Denke

bir, Eduard, wie empfindlich ich ihn fühlen muß! Schon meine heutige fleine Erfahrung läßt mich ahnden, was aus mir werden wurde, wenn fie so viele Jahre fortdauern sollte, als sie Stunden gedauert hat. Alle guten Rrafte meiner Seele und meines Leibes wurden in eine lahmung verfallen. Ich fonnte in einem Rerfer Freunde um mich haben - ich wurde sie haffen lernen; ja es fonnten, glaube ich, Die dren Grazien mit mir eingesperrt werden, es wurde mir nicht beffer geben als den gefangenen Elephanten, und feine Rachkommenschaft wurde wider meine Enthaltsamfeit zeugen.

Unbegreiflich, daß es Gemuther giebt, die mit biefem naturlichen Befühle scherzen, ruhig ihre Zeit ver-Schwelgen, verjagen und in Schauspielen vertandeln konnen — ben bem Dewußtsenn, daß inzwischen ihre recht= liche Strenge, ober ihr Uebermuth gleich organisirte Maschinen wie sie find, in Retten und Banden halt! -Wehe dem Regenten, ber diese Gewalt, die nur eine noch höhere Pflicht als bas Mitleib ift, rechtfertigen fann, leichtsinnigen, unmundigen ober boshaften Sanden überläßt! - ber nicht ben Zaum locker halt, ben er ber Frenheit anlegt, und nicht immer fürchtet, das arme Geschöpf, das unter ihm

feufzet, hartmaulich, stattisch, follerig und unbrauchbar für diese und iene Welt zu entlassen! - ber, statt Lustichlosser zu bauen, die feine Dachfolger dem Verfalle Preis geben, nicht lieber alle kunftige Verbrecher als feine Bermandten behandelt, nicht lieber feine Bauluft - jur Verschonerung der Gefangniffe, gur Erwei= terung ihrer Sofe, und gur Bepflanzung derselben mit Blumen und Baumen benuft, und ber ben Uebertreter selbst aller Geseke von der Wohlthat ber Sonne auszuschließen magt, die doch der oberste Richter ausspendet, um zu scheinen über Gute und Bofe, über Gerechte und Ungerechte! —

Und was foll ich über euch ausrufen, o ibr, die ibr die Kunft eures Gleichen zu martern, bis zu bem Grabe verfeinert habt, baf ihr nicht allein ihre Korper, nein, auch ihre Gee. len einzuferfern verftebt, - ihren Phantasien alle Rahrung abschneidet, bem Rebelustigen feine Untwort, ber Reugier feine Zeitungen gonnt, Feber und Tinte verbietet, und tem 26gematteten, nach einem mubseligen Lagewerke, die noch größere Strafe ber Unthätigkeit aufburdet, und ihm zu aller Erholung von feinem Elende nur bie nagende Betrachtung besseihen übrig laßt?

Der trostreiche Ersaß, ben mir jest mein Schreibtisch für den Verluft ber porher gegangenen einfaltigen Stunden gewährt, belehrt mich, welche Pein es fenn mag, ben Strom feiner Gebanken in sich selbst verrauschen zu boren, ohne ihm einen Ausfluß verschaffen zu konnen, der an das Herz eines Mitmenschen anschlage. Wie fühle ich nicht jest, bester Eduard, selbst in beiner Entfernung, den Werth bei= ner Gegenwart! und zu was fur einem Rleinod ift mir nicht meine Feber gemorben!

Lim mir meine lange Tirade zu gute zu halten, barfit du nur horen, wie es mir heute ergangen ift. 211s ich mich, ernsterer Geschäfte wegen, von bir losgeriffen, und mein Tagebuch weggelegt hatte, feste ich mich nach= denkend in meinen lehnstuhl. Das erfte, wonach sich wohl jeder mehr ober weniger Bedrangte umfieht, find Freunde: aber leider! fand ich diese schone Aussicht hier noch um vieles eingeschränkter, als an jedem andern Orte ber Welt. Du weißt, wie flein ber Birtel meiner hiesigen Bekanntschaften ift. Außer meinen Untlagerinnen zieht er sich nur noch um dren Geschöpfe berum; foll ich sie Manner nennen fo fen s! tavon immer einer zu Unternehmungen ungeschickter ausfällt als

ber andere. — Auf den elenden Tropf in Purpur, an den mich der Oheim der Marquife empfahl, fann wohl fein vernünftiger Mann ben geringsten Staat machen. Ein Rerl, ber nichts als die bren Blasensteine der heiligen Clara von Montefalcone im Ropfe bat, verderbt sicherlich jede Sache, ju ber nur ein Gran Menschenverstand nothig ift. — Buchhandler Fez, ber nur, ber himmel mag wissen über was von Claren der zwenten? nachgrübelt, bas. wenn es auch nicht so tief liegt als jene Beweise der Drenfaltigkeit, doch alle Strahlen feines Geiftes wie auf einen Brennpunkt zusammen zieht - follte ber sich mit ben Ungelegenheiten eines

andern bemengen, so mußte es wohl nur einer fenn, ber ibm von tem, mora über feine Ginbildungsfraft brutet, angenehmere Nachrichten geben fonnte, als ich es zu thun im Stande bin. -Und laurens Bachter? Der fleht feft, wie eine Bildfaule. Wo Beine nothig find - und benm Gollicitiren find sie es gewiß - ift der nicht zu gebrauthen; und daß meine Berren Inquisis toren - in so einer Angelegenheit wohl zu verstehn - sich zu ihm bemus ben follten, ift nicht zu erwarten. -Indeß, da man von seinen Freunden nur ben Bortheil ziehen kann, ben fie zu gewähren geschickt sind, so schien mir, auch ohne Beine, ber Ropf bes

getauften Juden immer noch den Borjug vor den benden andern zu verdienen. Go belefen in dem Petrarch als Er ift, wird er zu meiner Schwachheit ben Clarchen nur lacheln, und die Barmonie, an die der Dichter fein Ohr gewohnt hat, wird es ihm unmöglich machen, an dem Geschrene eines Ungluctlichen auf bem Scheiterhaufen einen bischöflichen Spaß zu finden. Hat er nicht übrigens in dem täglichen und stündlichen Umgange mit Fremden Gelegenheiten genug gehabt, auch die guten Seiten eines Regers fennen zu lernen? und wer konnte genauer berechnen als Er, zu was alles die Zoleranz gut fen? Ohne weiteres Befinnen

feste ich mich also an meinen Schreib. tisch, meldete bem Ehrenmanne meine fonderbare Gefangenschaft, bemantelte die Veranlassung derselben so gut es ging, und legte, um ihm meine Unschuld besto begreiflicher zu machen, mit bem legten Ducaten, ben ich in meiner Barfchaft fant, que gleich bas leste Versprechen ber falfchen Concordia ben, auf das ich mich Schande halber bezog.

So bald meine Depesche fertig war, trat ich an das Fenster, und lauerte auf Bastians Zurückfunst, um ihn damit abzusertigen. — Ich sah ihn bald genug über die Gasse gesprungen koms

men. Aber gum Malen war es, wie er nun vor bem Saufe fand, ben jebem Schlage, ben er mit tem Rlop. fer that, hinhorchte, und wie ungeber. big er sich anstellte, als er endlich merfte, daß er von seinem Berren abs geschnitten sen. Ich rief ibm zu, und erschreckte ihn vollends durch den flaglichen Ton, ben ich in meiner Befunie merniß auf feinen Damen legte. Du hattest die Augen sehen sollen, die er in die Sobe marf! Mit wilderem Erstaunen hatte sie seine Schwester nicht aufreißen konnen, wenn ich an jenem fritischen Abende, das liebe Rind wirklich um das kleine Hausmittel bes trogen hatte, das sie mir, ohne Zeichen

bes

bes heiligen Kreuzes — und boch ges wiß unschuldiger barbot, als das vielfach gesegnete Clarchen. Es war seit dem neuen Jahre das zwentemal, daß mich wieder etwas an die gute Margot erinnerte, und bu fannst nicht glauben, Eduard, wie wohl es mir that; fo wohl, daß ich bennahe darüber ihren Bruder und feine Gesandtschaft vergessen hatte. Es schien, als wenn es ihm felbst leid thate, mich in meinem fußen Traume ju ftoren. Er öffnete ein paarmal den Mund, ehe er es ûber das Berg bringen konnte, mir die Meuigkeit, die er von der Post mitbrachte, zu entdecken: der legat habe die Berabfolgung meiner Pferde ver-

boten, und ber Teufel moge wiffen, warum? Seine weinerliche Stimme und sein scheuer Hinblick bald auf mich, bald auf den Thurklopfer, zeigten nur zu beutlich, in welchem furchtbaren Zusammenhange ihm jenes Werbot des Legaten mit dem verschloffenen Saufe zu stehen schien; und auch auf mich wirkte seine Nachricht so viel, daß ich mich nicht langer in seine Familienabns lichkeit vertiefte, geschwind von Mars gots Bufen - auf meine gegenwartige, weit unbequemere lage zurück fam, und nicht weiter faumte, mcinen Brief an der Mauer berab fallen zu lassen. Bastian fing ihn sehr ges schickt mit dem hut auf; und erst jest

fah ich ein, wie bedenklich es fen, einen Communicationsweg durch das Fenster zu eröffnen. Schon die einzelnen Worte, die wir einander zuwarfen, hatten eine Menge Neugieriger um mein haus versammelt; einer theilte bem andern seine Muthmaßungen mit, man feste vor meinen Augen eine Beschichte zusammen, die ich wohl hatte boren mogen, und die vermuthlich zur Grundlage aller heutigen Gespräche ber Stadt bienen wird. Einige Patrioten hielten sich sogar berechtigt, meinen Gilboten anzuhalten, und ihm feine Depesche abzuforden. Aber hier zeigte sich's, was fur ein herrlicher Frenpaß ein guter Ruf fen; benn kaum las man die Ueberschrift an den Wächter der Laura, so zogen sie lachend den Hut ab, ließen dem Briefe seinen Lauf, und glaubten den Inhalt errathen zu haben.

Raum hatte ich mit meinem Fenster die einzige Deffnung, die mir noch zugänglich war, zugemacht, und mich in meinen Lehnstuhl zurück gezogen, so fühlte ich ganz deutlich, daß der Mittag vorben sen, und knöpste meine Weste enger zusammen. Die französsische Artigkeit, sagte ich mir, wird dich doch nicht verhungern lassen, ehe sieh verhört hat? Das sieht ihr nicht gleich. Selbst in dem dickköpsis

gen Deutschland befordert die Gerechtigkeit, die überall consequent hanbelt, keinen in die andere Welt, bem sie nicht eine henkersmahlzeit mit auf ben Weg giebt. Es muß, nach ber Regel, bem Verurtheilten erst wieder wohl senn, ebe sie ihn weiter über die Granze bes lebens schickt; die Migrane muß bich erft verlaffen haben, ehe man dir den Ropf abschlägt, und bie Strafe des Stranges wird aufge= schoben, so lange der franke Dieb noch nicht von seiner Braune furirt ift.

Diese Gedanken, die mir ber hunger eingab, wurden durch einen Auftritt unterbrochen, der ihnen eine ganz

andere, aber um nichts bessere Richtung anwies. Meine Nachbarinnen - auch mein Baftian famen guruck - haus und Stube murden geöffnet, und meine verspätete Mahlzeit ward aufgetragen. Wenn biefes eine Veranderung in meiner Lage gab, fo war sie jedoch mit Umstånden begleitet, auf die ich gang gern Verzicht gethan hatte. Zante und Michte brachten eine Verstärfung mit, die mir nicht anstand. Die Alte wurde von einem schwarzbraunen Rerle von Procurator geführt, und Clarchen, was mich am meisten verdroß, zipperte mit bem Propst über die Gasse, ihr Sandchen fo traulich um feinen vielfaltigen Uermel

geschlagen, als ob es darin ausruben follte, und zu meiner Thure, als fie geoffnet wurde, fab ich meine Schuffeln, statt, wie es sich geborte, durch meinen Bastian, ben ich so sehnlich erwartete, von zwen papstlichen Goldaten auftragen, die man nicht zerlumpter und ausgemergelter hatte aussuchen konnen, um mir meine jesige Donmacht fuhlbar zu machen. Diese schmußigen Truchsesse benahmen mir alle Eglust. Ich fühlte keinen Sunger mehr, und begaffte fie nur mit großen Augen. Wer Preußen in ber Nabe gesehen bat, noch beffer aber von fern, kann schon keinen Blick auf diese geistliche Miliz thun, ohne zu

lachen; aber ber Reiß bazu murbe ben mir gar febr burch ben Merger gemaßiget, ber mir über meine so elende Bewachung aufftieg. Die benden verhungerten Rerle schienen über ihren Dienst noch verlegener zu senn als ich. Sie zogen fich langfam, ernsthaft, und mit gebogenem Knie, an die Thure zuruck, und pflanzten sich, jeder an einen Pfeiler, davor, als wenn es ihre Schuldigkeit ware. Ihre Blicke, die daben so unverrückt auf meine Schuffeln geheftet blieben, als ob fie in ihrem leben noch fein altes Huhn in der Suppe gesehn hatten, murden schon jeden Siftorifer überzeugt haben, daß fie unter feinem Beinrich dem Vierten bas land bewachten. Ich hatte diefen armseligen Gesellen wohl feinen größern Poffen fpielen fonnen, als recht bequem meine duftenden Gerichte por ihren Augen zu verzehren. Aber, die Ursachen ungerechnet, die mich schon physisch bavon abhielten, wurde es mir auch noch eine gewisse Empfind: lichfeit der Seele verwehrt haben, die fich immer mit mir zu Tische fest, und jeden Unblick von Elend, jeden Bebanken an Unterdrückung aus feinem Umfreis entfernt wunscht. Der unreinste Mahrungsfaft, bachte ich, mußte meine Abern burchstromen, wenn ich mich im Bensenn eines, jum

Hunger Verdammten fattigen konnte, ohne meine Biffen mit ihm zu theilen. Ich wurde weniger die wolluftige Befriedigung meines Bedurfnisses, als die gewaltsame Erstickung des seinigen fühlen, und fürchten, daß sich die gallige Empfindung mit meinen Bruben vermische, die der Unblick meiner Mahlzeit, in der Ungst zu leben, worin er dastande, nothwendig ben ihm erregen mußte; benn in folchen animalischen Augenblicken ist wohl kein Herz so gut, baß es sich nicht gegen die wis dersprechende Grausamfeit des Schick= fals auflehnen follte, bas ben der un= gleichen Vertheilung menschlicher Guter und ihres Erwerbs alle Erdenbewohner nur durch den Ungestum des Hungers gleich gesetzt hat.

Ich gab diesen Bettlern, mit denen mich, wenn ich es genau überlege, doch nur meine Thorheit in der Neben= ftube in Bekanntschaft brachte, meine Gerichte Preis; und es that mir nur leid, daß mir meine Frengebigkeit so wenig kostete; benn das bankbare Ge= fubl, das nun ihre entfrafteten Augen überglanzte, wurde mich für die bochfte Verläugnung meines Gaumens binlanglich belohnt haben. — "Geht nur, ihr guten Leute," unterbrach ich ihr gratias, "tragt die Schuffeln

auf den Vorsaal, und laßt es euch wohl schmecken. Wenn ihr mir meinen Bedienten benschafft, soll er euch auch noch ein paar Flaschen Wein auftragen, und es soll euch fren stehen, ob ihr auf des Papstes Gesundheit, oder auf die meine trinken wollt."

Es giebt wohl kein geschwinderes Mittel, eine Gegenrevolution zu bewirsken, als das ich eben gebrauchte. Meine Wache war durch meine Herabslassung und durch meine Fürsorge sür ihren Magen so gut zu meinem Vorstheile bestochen, daß es mir nur einen Wink würde gekostet haben, um die Arme, die man gegen mich bewassnet

hatte, wiber meine Berfolger gu lena fen, und den Procurator und die Ulte, den Propst und die Nichte, in meine Gewalt zu bekommen. Da ich aber auch, um mir Pferbe zu schaffen, bie Post hatte sturmen - ta ich Stadt und Borftadt hatte betrinten muffen, um es dahin zu bringen, einen Mann im Stiche zu laffen, ber, fraft bes Umtes der Schluffel, von lange ber iber fie herrschte; so gab ich ben Gin= fall auf, und begnügte mich vor der Sand mit dem Bortheile, den ich schon dadurch gewann, daß jest die Befahung des Vorsaals meinen Bastian frey und ungehindert passiren ließ, ohne sich um unsere geheime Unterres

bung zu bekummern. — "Weise jest beine Neugier zur Rube," rief ich ihm entgegen, als er mit großen Hugen berein trat, "und befriedige vorerst die meinige! Erzähle mir ohne Beitlauf. tigkeit, wie mein Freund, der Rirchner, meine Botschaft aufgenommen hat." - ,, Uh, ich will wunschen," versette Bastian, "baß Sie fluger aus dem Geschwäße des ehrlichen Mannes werden als ich. Ihren Brief habe ich frenlich nicht gelesen; aber in ber Untwort wenigstens, die er mir mundlich an Sie auftrug, liegt doch gewiß nicht ein Funken Menschenverfand." - "Das geht mit allen Orafeln fo," erwiederte ich: "ber

Befrager muß ihn erst hinein legen; bas ist in der Ordnung - laß nur boren!" - "Als er das Goldstück aus Ihrem Briefe in Sicherheit ge= bracht hatte," fuhr Bastian fort, "las er ihn bedachtsam burch, lächelte, schüttelte den Ropf ben einigen Stellen, fprach durch die Mase, und wieder= holte seinen Unfinn einigemal, damit ich ihn ja nicht vergeffen mochte: Sage Er Seinem herrn meinen Gruß -Er folle sich nicht gramen und wundern, baß er in Avignon, in dem Grangstreite zwener Beiligen, verloren und die hochbelobte Concordia, vielleicht aus wohl mennenden Urfachen, ihm verwehrt habe, das Weichbild ber

harmonischen Cacilia zu überschreiten. Underwarts, hoffe er, wurde sie ihm ihre anscheinende Barte zehnfach erfeten. Er habe nur bald die Schwierigkeiten zu entfernen - die ihm ich versichere Sie, mein Herr, daß er diesen Unsinn wortlich gesagt hat -Dieses Underwärts mache. Die Mittel dazu, behauptete er, lagen in Ihrer Gewalt. — Sie follten nur die guten Einfalle aufbieten, wodurch Gie ihm Ihre Unterhaltung so anges nehm und geistreich gemacht hatten = = = " - ,, Ich glaube," unter= brach ich bier meinen Gesandten, "ber Rerl rafet, oder er will mich jum Besten haben." — "Wohl möglich!"

ant=

antwortete Baftian. - "Wenn hatte ich mich denn," fuhr ich nachdenkend fort, "nur im geringften feinetwegen mit meinem Dige in Unfoften geftecht? Aber nur weiter!" - "Ferner fo fage Er Seinem herrn," schnarrte Bastian auf bas naturlichste bem Rirchner nach, "habe er sich nur die Hugen ju reiben, und über die Gaffe au blicken, fo werde ihm der Zwerg erscheinen, der allein die Berbrannten aus ihrer Asche wieder erwecken konne." - hier riß mir die Gebuld, ich fprang vom Stuble, und: "Was jum Teufel," fluchte ich, "foll ich mit biesem albernen Geschwäße anfangen? Aber so geht es, wenn ein Marr einen Reife V. Theil.

großen Dichter nachahmen will. Weil fein Petrarch immer und ewig ihm unverståndlich senn wird, so denkt der Tropf, glaube ich, Laurens Schatten mochte es übel nehmen, wenn ihr Bachter sich deutlicher ausdrückte. Den Augenblick gehe zu ihm, und fage ihm zur freundlichen Untwort, daß er für seine scherzhafte Laune ein anderes Ziel suchen solle als mich - so wie ich zu meinem Goldstücke, bas ich mir wieder ausbat, auch schon einen andern liebhaber = = = = Doch warte nur." — Ich trat ärgerlich an bas Kenster; aber ich sah nicht lange gedankenlos über die Gasse, so stieß ich auf etwas - bas mir mit Ginem

Blicke jenes verworrne Rathfel in's Sicht feste - ftief auf die Zwerage= Stalt meines Freundes Feg, ber, auf feinen laden gelebnt, mir gerade in bas Gesicht gahnte. - "Ja mohl, guter buckliger Mann," rief ich aus, "bift du es allein, ber mich aus meiner Gefangenschaft retten fann - Du bist ber Zwerg, auf ben mich bas Dra= fel verwies. Geschwind Bastian. reiche mir eine Bucherschale nach ber andern von dem Saufen ber, der an bem Ramine liegt! Ihre betrugerischen Titel sollen bald in eine lifte gebracht fenn. - Eins bis fiebengehn! Bott= lob, daß ich damit fertig bin! Mun, Baffian, trage geschwind dies Papier

zu unserm Rachbar, dem Buchhandler - laß ihn den landenpreis daneben segen, und laß ihn unterschreiben, daß er gegen die Summe sich fur die Benschaffung dieser seltenen Werke verburge!" — Cben so glucklich lofte sich die andere Halfte des Nathsels. Ich begriff jest, ohne lange zu suchen, die guten Einfälle, die meinem nachsichtigen Freunde in meiner schlechten Unterhaltung so wohl gesielen, den in allen landern beliebten und ben allen Prozessen anwendbaren Wiß — einer gefüllten Borfe. Ich jog die meinige heraus, und besah sie mit Wohlgefallen; und da es einmal dort oben ge= schrieben stand, daß ich alle meine

Thorheiten bezahlen sollte, so nahm ich mir vor, es mit der besten Urt und wie ein großer Herr zu thun.

Meine gute Laune kam wahrend dieser Betrachtung in gleichen Schritten mit meinem Sunger juruch, ber eben auf's bochste gestiegen mar, als Bastian herein trat, und mir die theure Rechnung des herrn Fez einhandigte. Ich warf sie gleichgultig auf ben Tisch. - "Geschwind, Bastian," rief ich ihm zu, "schaffe mir etwas Gutes zu effen, und bringe mir auch eine Flasche Sillern mit, damit ich vergesse, daß ich noch in Avignon bin." — Man wurde fich vielen Rummer ersvaren, wenn man von den widrigen Vorfallen, die uns in dem furgen Uebergange vom Leben in's Grab aufstoßen, den finstern Unblick zu vermeiben, und nur die lächerliche Seite davon aufzusuchen gelernt hatte, die jedes menschliche Ereigniß, wenn man es nur recht zu dreben verfteht, darbeut. Sogar die Empfin= bung eines gewaltsamen, schmerg= haften Todes fann uns durch die Gewißheit zum lachen bewegen, daß der Inrann, ber uns bamit belegt, fie boch nicht über eine furze Spanne ber Zeit auszudehnen vermag. Ich wurde mir vornehmen, fie mit Grofmuth und mit Verspottung ber Ohnmacht

meines Feindes zu ertragen, wie man es von ben gefangenen Wilben ergablt, und mich durch die Vorstellung erheis tern, daß mein unsterblicher Geift in der unendlichen Zeit, die ihm nachfolgt, über ben Ginfturg feines Rerters eben so herzlich lachen werde, als wir jest über ben heftigsten Schmerz einer viertel = Secunde - spotten. Ich kann nimmermehr glauben, daß ich nachher noch geneigt senn murde, die Marren, die bier an meiner ohnehin morschen Butte noch zupften, gur Berantwortung ju gieben, oder ihnen jur Bestrafung nur ein kaltes Fieber an den Hals zu munschen. Mag es ihnen doch gehen wie Gott will! Die

Empfindung der Rache ist mir so unangenehm, daß ich ihrer bald satt habe, und meinen Widersachern den Vortheil nicht einmal gönnen möchte, ihre Bosheit gegen mich durch Erregung dieses widrigen Gesühls noch zu versstärken.

Dieser große Gebanke begleitete mich freundlich zu Tische, und hielt an, bis ich gesättigt aufstand, und ein ans berer ihn feindselig verdrängte. —
"Welchen frohen Abend," seufzte ich, indem ich meine Weste aufknöpfte,
"würde ich jest genießen, wenn ich in Verlin wäre! Ich würde meinen Eduard zu einem Gange in die Komös

bie oder zu fonst einer gefunden Bewes gung abholen. Wer soll mir aber hier eine Rombbie spielen? Was foll ich hier, in einem Viereck von zwan= gig Quatratellen, mit einem vollen Magen und einer erschwerten Berdauung anfangen?" - Meine vorige philosophische und stolze Betrachtung ware gewiß in den Wind gewesen, wenn sie nicht die Hoffnung noch ein wenig hingehalten hatte, die ich auf Die Macht meiner gefüllten Goldborfe feste. Ich öffnete behutsam die Thur, fah meine Wache frohlich an ihrem Tische sigen, und winkte Baftianen, ber eben seinem Machbar ein Glas gu= bringen wollte, - "Suche bir einen

Eingang in die Nebenstube zu verschaffen," fagte ich ihm, "und überbringe der Versammlung daselbst, nebst meis nem Empfehl, folgende Bergleichs = Vorschläge, die ich dir der Reihe nach zuzählen will! Nimm beinen ganzen Berftand zusammen, und gieb Acht! Sage ihnen erft insgemein, daß mir der Worfall, ber mir Arrest jugezogen, von Bergen leid thate; daß ich aber erbotig ware, ihn auf alle Urt vergiß diesen Ausdruck nicht, denn er ist hier von Bedeutung - wieder gut zu machen. Ueberreiche sodann bem herrn Propste die Lifte der verbrannten Bucher! Ertlare ihm, bag ich fie nach der Tare bezahlen, und auch noch

etwas fur die beschädigten Banbe gulegen wollte. - Dem Procurator mache verständlich, daß ich ihm willig die Berfaumniß verguten murbe, an ber ich schuld sen. — Die alte Tante bitte in meinem Namen auf bas bemuthigste um Verzeihung wegen meines übereilten Betragens gegen sie - und ber frommen Clara versichere, daß ich, für das Mergerniß, das ich ihr gegeben, auf dem Altare ber beiligen Cacilia zwen Wachsterzen zu stiften gedachte, und es ihr überließe, die Große und Schwere davon selbst zu bestimmen daß ich bereit fen, diese Unerbietungen noch diesen Abend in Erfüllung zu bringen, und bagegen erwarte, bag bie

hohe Versammlung meine Ubreise mor. gen mit dem fruhesten -- ober auch diese Macht, nicht weiter erschweren wurde." - Nicht mahr, Eduard, das war ein übertriebenes Gebot? — Ich fühlte es selbst recht gut als ich es that; aber, ben Gott! ich fühlte auch, daß ich mich zu noch größern Aufopferungen verstehen konnte, um nur aus einer Gefangenschaft zu kommen, Die ich für die dummste hielt, in die wohl noch je ein ehrlicher Mann gerieth. Ich will gern, dachte ich, biese unberechnete Ausgabe auf einer andern Seite wieder ersparen, und ließ Baflian gehen, ohne daß ich es über mich gewinnen fonnte nur einen heller bavon

zurück zu handeln. Du wirst sehen, daß ich nichts ben meiner Frengebigkeit verlor.

Mach einer guten Viertelstunde trat Baftian vor meinen lebnftubl, auf bem mich ein leichter Schlaf gefesselt hatte. - Er rausperte fich, und ich erwachte. - "Nun," fragte ich, "find die Pferde schon angespannt?"-"Noch nicht," antwortete ber arme Schelm, und die Thranen traten ihm in die Augen. — "Was ist dir, Bastian?" fuhr ich hastig auf. - "Uch, mein herr," foctte er, "bie Berfammlung hat Ihre Friedensvorschlage - nicht angenommen." -

"Nicht angenommen, fagit du?" er wiederte ich, und blickte ihm halb wuthend in das Gesicht. "Go erzähle mir benn!" - "Gie werben feben, lieber herr," fuhr Baftian fort, "daß ich alles in der Welt gethan habe, was in so einer verwickelten Sache moglich war; aber wir haben mit Fels fenherzen zu thun. Ich pochte an — Die Cante, die mir aufmachte, ward roth, wie ein Ziegelstein, als fie meiner ansichtig wurde. Ich machte ihnen allen meine tieffte Verbeugung wendete mich mit meinem Auftrage zuerst an den Propst, der, einem großen Spiegel gegen über, auf einem Sopha faß von hellgelbem Utlaß, mit -

wenn ich mich nicht irre - mit lilla-Striefen und weißen Franfen bebangt" - "D, halte bich bamit nicht auf," unterbrach ich ihn, "ich weiß schon, wo er fteht und wie er aussieht." - "Dann brehte ich mich mit meiner Rebe nach dem Procurator — von ihm nach ber Tante, und endigte fie endlich ben Clarchen, und erwartete meinen Befcheid. Mie benken Sie daß er ausfiel? Erschrek. fen Sie nur nicht zu febr, mein bester herr; aber es ift meine Schuldigfeit Ihnen flaren Bein einzuschenten."-"Das thue nur bald," fagte ich lachend, "fonst mochten bir beine Freunde draugen feinen mehr übrig

laffen." - Der Wint that feine Wirfung. "Der Propst," fuhr jege mein wortreicher Gefandter weit gedrungener fort, "nahm zuerst das Wort, mit so vieler Wurde, daß ich felbst vor ihm gittern mußte. Ift es begreiflich, fuhr er mich an, daß ein Mann, der sich solcher Verbrechen bewußt ist als Sein herr, es wagen Fann, ber Gerechtigkeit mit fo nichtis gen Unerhietungen unter bie Augen gu treten? und daß auch Er, mein Freund, der in der reinen lehre erzos gen und geboren ift, sich nicht scheut, folche Untrage zu übernehmen? Falle benn nicht schon durch die schwarze That felbst, die Sein herr beging, fein

fein Eigenthum, fo groß es auch fenn mag, bem geistlichen Fiscus anbeim? und feine Richter follten fich berablaf. fen, mit ihm über feine Bestrafung zu handeln? D, wir wollen schon for= gen, daß sie eremplarisch ausfallen foll. Er hat nicht nur die Gastfrenheit unsers Landes auf das undankbarste erwiedert — nicht nur einen Rischenraub an ben Schäßen der frommen Siftung begangen, die ibm Schuß gab; nein! er hat felbst die Werkzeuge auf das treuloseste vernichtet, die unsere gotta feligen Vorfahren zur Ausbreitung ber Religion und Tugend Diesem Baufe ubergaben. - Er hat - fchrie ber Procurator mit einer febr gelehrten Reise V. Theil.

Miene barein, arger und verabscheuungswurdiger als Beroftratus gehandelt: benn jener verbrannte nur ben Gogentempel einer Diane; er aber hat das lehrgebaude unfres heiligen Glaubens, im Bunbe mit dem Gas tanas, zu Asche verwandelt. — Er hat mich - er hat Gott geläffert, frahete die alte Bertilia. — Er hat alle Beiligen beschimpft, tonte Clarchen. - Solche Grauelthaten, übernahm ihr Nachbar, der Propst, das Wort, lassen sich nicht mit Gold und Silber verbugen. — Mit Freuden will ich ihn brennen sehen, sagte die Alte. — Und auch ich will keine Thrane baben vergießen, stimmte bie

Michte ben. — Morgen, donnerte ber Procurator, foll es Sein unwurdiger Berr schon erfahren, mit wem er gu thun bat. - Meine Rlagrede ift bald fertig - Schwer soll es ihm merden darauf zu antworten. --Und nun tret' Er ab, mein Freund, rief mir ber Propft mit einem fo ernft= haften Winke zu, als ich nie wieder ju feben verlange: Sage Er Seinem Berrn — benn heute ift er es noch was Er gesehn und gehört bat. Der morgende Tag wird ihn das Weitere schon lehren." - "Und was soll er mich lehren?" fragte ich mit verächt= lichem Grimme, "was ich nicht heute schon weiß? daß dieses Winkelgericht

aus den niedrigsten Beuchlern gusammen geset ift, verworfener felbst als . jene, die ich dem Rouffeau geopfert habe. Ich biete ihnen Troß! Bin ich nicht ein Unterthan Friedrichs des Großen und Weisen? Auch in ber Entfernung von ibm, wird fein Rame mich schußen. Und bu, mein guter Baftian, befummere bich meinetwe= gen nur nicht! Du follst hoffentlich langer in meinem Dienste bleiben, als dir der Schwarzfunstler gedroht hat. Trinke jest ruhig ben Wein aus, von bem ich dich abgerufen habe, und laß auch den armen Soldaten nichts abgeben! Du hast doch ein Abendessen für fie bestellt? - Mun gut! Go laßt es

euch ben meiner Gefangenschaft wohl schmecken. Ich verlange heute nichts weiter von dir, als daß du mir licht bringest, wenn es dunkel wird." -Unter vier Augen kann ich dir nun wohl fagen, Eduard, bag mir nicht gang fo beroifch zu Muthe war, als ich mich gegen meinen beangstigten Baftian anstellte. Der Name meines Konigs, so geltend er auch überberall fenn mag, wird auf diefes Besindel so wenig Eindruck machen, als auf die Bewohner des Feuerlandes. Kommst du unter die Gewalt der Wilben, so werden sie dich braten, und wenn bu auch preußischer Rammerherr warest, ober Ritter vom schwarzen

Abler. Nur unter civilifirten, aufges klarten Volkern ist so etwas von Geswicht, und hat da schon manche Spescial-Inquisition von größern Verbreschern abgewendet als ich bin.

Ich hatte meinen Ropf, ganz schwer von diesen Betrachtungen, auf den Urm gestüßt, und dachte meiner verdrießlichen Sache nicht ohne manche Besorgniß nach, als Bastian mit einem Gesichte herein trat, das mir nur zu gut bewies, daß sie draußen zu meinen Ehren wohl nicht den wohlfeilssten Bein trinken mochten, und meine hrlicher Rerl vermuthlich meine Goldborse für so gewiß consiscirt hielt.

als ber ftrafliche Propft. - " Mein herr," wendete er sich freundlich an mich, indem er mir lichter aufsette, "Ihre Soldaten find gang von Ihnen eingenommen. Nicht ein Glas von ben vier ober funf Bouteillen, die ich aufgetragen habe, ift anders getrunken worden als auf Ihre Gesundheit. Rehnmal lieber, sagen fie, wollten fie für ihren Gefangenen ihr leben baran feßen, als ein einzigesmal für ihren Commendanten, der ihnen kaum fo viel von ihrer lohnung abgabe, als nothig fen, es zu friften." - "Warum," antwortete ich gleichgultig barauf, "ließen sich die Marren unter solche Truppen anwerben?" -

"Warum?" wiederholte Baftian. "D, das sollten Sie Sich munders. halber von den benden unglücklichen Brudern ergablen laffen. Es ift ber Mube werth, und fann Ihnen, mein herr, ein großes licht über den hiesis gen Gerichtsgang aufstecken." -"Nun bas," antwortete ich, "follte mir nicht unangenehm fenn, Bafti= an!" - "Allso barf ich sie herein schicken, mein herr?" - "Meinetwegen! Habe ich doch ohnehin nichts zu verfaumen."

Sie traten herein, und brachten bießmal ein viel gescheideres Unsehn mit, als ba sie mir bas Effen aufseß-

ten. Die Schminke bes Wohlbehagens farbte ihre Wangen, und ber Stillstand ihres gewohnten Elends, ben sie so unerwartet einmal in ihrem Dienstgeschäfte fanden, flimmerte so deutlich in ihren freundlichen Augen, baf ich mir nur um deswillen fein Ges wissen machen fonnte, die Lauterfeit ihrer suffen Empfindungen zu truben, weil ich zu gut aus eigener Erfahrung weiß, daß nichts fo fehr ben Genuß eines frohen Augenblicks erhöht, als Die Ueberficht unfers überfrandenen Unglucks. Denn, wie ber Mensch ift! anftatt finfterer Beweise fur bie Bufunft, zieht er viel eber angenehme Fehlichluffe auf beffere Zeiten baraus,

und das Gefühl eines wirklich erlebten glucklichen Tage macht ihm die Moglichkeit vieler kunftigen nur gar zu wahrscheinlich. Glückliche Blindheit, die in der weit ausgespannten Finster. niß nur die hellen Punkte entdeckt und vereinigt, die einzeln, ach! febr einzeln, aus ihr hervorstrahlen! - "Es ist euch auch, wie ich bore, nicht fonberlich in ber Welt gegangen," rebete ich sie zutraulich an. "Gest euch nieber, ihr guten leute, und erzählt mir eure Geschichte! Bielleicht tragt fie etwas zu meiner eigenen Beruhigung ben, die ihr mir gewiß gern gonnen werbet." - "D, gang gewiß, befter Herr," nahm der eine bas Wort.

.. Wir find fo gerührt von Ihrer Gute! Seit sechzehn Monaten war es beute bas erstemal, daß wir uns fatt agen, und einige Tropfen Wein über Die Bunge brachten und was fur ein Wein - großer Gott! Chemals fehlte es uns an nichts, wir waren bick und fett; aber die Beiftlichkeit, Gott vergelte es ihr, hat uns mager gemacht." - "Das sieht ihr gleich," konnte ich mich aus Bitterkeit gegen ben Propst nicht enthalten mit spottelnbem Tone hinzu zu fegen. "Bon allen Verwandlungen, die jene Diener bes Altars täglich und stündlich vor unsern Mugen vornehmen, gelingt ihnen biefe immer am besten. Doch wie versabt

ihr es benn, ihr guten leute, baß ihr in ihre Banbe geriethet?" - "Wenn Sie Zeit und luft haben meiner Ergahlung ju folgen," antwortete ber Grenadier, "so hoffe ich Ihnen den Busammenhang unseres Unglucks auf bas anschaulichste barzustellen. Wir sind zwen Bruber, aus ber Borftabt. Unfere Ueltern und Voraltern waren Weber. Sie hinterließen uns, ich gestehe es, ein Handwerk, das auch uns murbe ernahrt haben; und fo hat= ten wir denn gang friedlich und schiedlich burch die Welt schleichen konnen, wie fie. — Aber wir fühlten einen unwiberftehlichen Drang nach hobern Dingen - festen unfere Erbschaft ins

Geld — warben junge fiinke Bursche und Dirnen, die so dachten wie wir, und stellten uns an die Spise einer Bande — Schauspieler."

Ich fann bir nicht fagen, lieber Eduard, wie diese unbedeutende Madi= richt mir doch gang sonderbar auf bas Berg fiel. War es nicht eine ber brolligsten Gaufelenen des Schicksals, baß es mir in berfelben Stunde, wo mir eine so beiße Sehnsucht nach der Romodie ankam, wie ich bir an Ort und Stelle gesagt habe, auf einmal einen abgebankten Theater . Director unter die Augen stellte? "Du barfst ja nur," spaßte ich mit mir felbst,

"ihn auf diesen Abend engagiren, so kannst du dein Lustchen vielleicht so gut stillen, als wenn du in Berlin warest." Bennahe ist Ernst aus meinem Spaße geworden. Mir ist wenigstens alle-weile nicht schlimmer zu Muthe, als wenn ich eben von einem Privattheaster zurück käme.

"Stolze, glückliche Zeiten!" fuhr der Acteur jest in einer edeln Declamation fort. "Wenn wir," hier kehrte er sich mit einer anständigen Be-wegung der Hand gegen seinen Bruder, "den Tag über Könige und Feldaherrn gespielt hatten, waren wir jeden Abend im Stande unsere Zeche zu

bezahlen - blieben unferm Sofe unferm Militar und unferm Zetteltrager nichts schuldig, und gingen als ehrliche Leute zu Bette. Das dauerte ein volles Jahr. Aber horen Sie weiter, mein Berr! Ginft führten wir an der Grange des landes - ju Ca. vaillon, wo wir ben Tag vorher mit unserer Truppe angelangt waren, ein ausländisches Drama auf — Fauft - ben Doctor, wie er vom Teufel geholt wird. Und aus der Defonomie dieses Stucks, sollten Sie es glauben, mein Berr? hat fich nachher alles unser Ungluck entsponnen. - Wir hatten unsere Bubne in dem Wirths. bouse jum Propheten, auf einem

fehr großen Saale des Hintergebaudes aufgeschlagen, der aber bennoch ge= drängt voll war, als wir den Borhang aufzogen. Mein guter Bruder ftellte den bosen Feind vor, sah fürchterlich aus, und brullte, nach der Schrift, wie ein lowe. Da aber jedermann wußte, daß es nur Verfleidung mar, fo fand bas Stuck einen fo lauten, weit um sich greifenden Benfall, daß wir eine Stunde nachher - eine Sache, die in den Unnalen der Schauspieler= funst unerhört ist - es vor einer noch verstärften Versammlung wiederho= len mußten. Freylich griff es uns an, und mein Bruder spie Blut; aber dafür hatten wir auch eine boppelte Gin.

Einnahme. Das Spiel dauerte bis nach Mitternacht, und bie Zuschauer gingen bochst vergnügt aus einander. Wer hatte fich einbilden follen, baß ber Teufel, mahrend daß wir ihn in feiner Berrlichkeit vorstellten, uns ben boshaftesten Streich spielen wurde, ben er je ausgeführt hat? Gegen mich und die Meinigen hatte er wenigstens fein argeres Bubenfaick ausdenken konnen. Wir waren fo abgespannt und schläfrig, daß wir kaum die lichter ausgepußt hatten, ausgenommen bas Endchen, mit welchem mein Bruder uns vorleuchtete, so trabten wir auch schon über ben langen Gang unferer Schlafkammer zu. Nun hatte aber Reise V. Ebell.

ber gewinnsuchtige Wirth in unserer Ubwesenheit zwo andere Personen in berfelben Rammer aufgenommen, ohne ihnen über uns Bescheid zu sagen, anfatt fie, wie er ehrlicher wurde gethan haben, in ein anderes Gafthaus zu weisen, da in dem feinigen feine Stube mehr leer war. — Aber gut genug! es war ohne unser Wiffen gefchehen; uns ahndete nichts boses, und wir traten ein. Mein Bruder, bas Stumpf. then licht in ber hand, lief gerade nach feinem Bette, jog bie Borbange zurück, und das Unglück war gesches hen. Der fremde herr, ber barin lag — Heiliger Unton! was für ein Schrecken überstel ihn, als er auf-





wachte, und tiefe Hollenfigur vor sich fiehen fah! Er verfiel in ein Ungstgeheul, wodurch in dem gleich anstoßenben Bette eine andere Figur erweckt wurde, die, gleich einer Benus bie nech nicht ausgemalt ift, schon damals nicht weniger versprach, als sie nach= ber gehalten bat, wie Gie am besten wissen werden, mein herr : = " "Wie denn ich?" fragte ich voll Verwunderung. - "Weil es," ant= wortete der Grenadier, "niemand anders war, als - die Mamsell hier im Hause." — "Traumt ihr, Freund?" unterbrach ich den Golbaten, "ober faselt ihr?" — "Michts weniger," erwiederte er fehr bestimmt. -

"Besinnt euch," fuhr ich auf ihn gu; "benft nur, welche schone Zeit mußte bas nicht her sen!" - "Das ist," besann sich ber Ergabler, "mit Enbe dieser Woche, ein und zwanzig völlige Monate." — "Und ba schon," warf ich ein, "follte die schone, fromme, unmundige Clara = = Das ist nicht möglich." — "Go möglich," verseste ter Grenadier, und bob die hand wie zum Schwur in die Bobe, "daß es felbst mein Bette war, aus bem sie, ich will Ihnen nicht sagen wie schlank und artig, heraus fuhr, und fich entweder aus Furcht oder Bescheidenheit unter die Decke ihres gitternden Machbars flüchtete. Welcher

Sturm des Ungefähre übrigens sie in diese Rammer — in das Bette eines Romödianten, und unter den Wendezirfel des Domherrn verschlagen hatte, mag Gott wissen." — "Was für eines Domherrn?" fragte ich haestig. — "Er heißt," antwortete mir! der Soldat ganz gelassen — "Ducliquet, und lebt hier in dem größeten Unsehen."—

Mun du barmherziger Gott! murs melte ich in den Bart, so habe ich mir denn nicht vorzuwersen, die Geheimsnisse deiner Heiligen zuerst aufgedeckt, und die Ruhe ihrer Unschuld gestört zu haben. Noch vor Erfüllung der

Zeit, noch vor Erschaffung ihres schwellenden Busens - lag sie schon bem Verehrer ihrer Patronin - lag fie herzhaft bem Manne zur Geite, vor dem mohl jeder Christin, die auf ben Namen der heiligen Clara getauft ift, ganz besonders bange fenn sollte. Mun laft sich schon eber begreifen, warum fie die berühmte Stelle in ber Legende ihrer Geelenschwester so nach= denkend überlas. Von jener Schrekfensnacht in bem Propheten zu Cavaillon her mag sie wohl die alte Ges schichte datiren, von der sie mir sagte, fie fen ihr unter andern Rebenumftanben erzählt worden. Uch! diese Mebenumstånde! Was gåb' ich für bie

Menschenkenntnis barum, wenn ich sie wußte! Wie gut wurden fie mir vielleicht die Schwärmeren bes Domherrn fur die beiligen Steine erflaren, Die feinen schwachen Ropf fast mehr, als ber Stein ber Weisen bas Webirn eines Abepten, verrucken! D' ber Unschuldigen, die erst von ben Cafuiften erfahren mußte, was in der liebe Rechtens ist! D ber jungfräulichen hand, die über die abartige Bildung des schlafenden Engels so scheu ward! und o des Thoren, der nur einen Mugenblick über bie fromme Unwissenheit eines folden Dabdens nachgrubeln fonnte! — "Doch, guter Freund, fohre in beiner Erzählung nur fort, "

unterbrach ich endlich meine fleinlaus ten Betrachtungen, und verdoppelte meine Aufmerksamkeit. - "Batte das Geschren dieser benden," hub der Grenadier wieber an, "die halbe Stadt in Aufruhr gebracht, es ware fein Wunder gewesen. Umsonst stellten wir uns alle, wie wir waren, theil= nehmend um ihre Lagerstatt her, such= ten ihnen begreiflich zu machen, daß wir nicht mehr und weniger Teufel mas ren wie sie - daß diese Rammer unfere tägliche Wohnung, und unfer fürchterliches Unsehen nur ein Theaterfleid sen. Todtenblaß blieben sie im= merfort einander in den Urmen liegen, freuzigten und segneten sich, als sie die Augen aufschlugen, und wurden auch ihrer funf Sinne nicht eher mach= tig, als bis Doctor Fauft und der Teufel mit jedem ein Vaterunfer gebetet hatten. Go balb mein Bruber fein Schlangenhaar an ten Magel gehenft, feine Pferdefuße abgeschnallt, die Sor= ner, die seinen Ropf fürchterlich gierten, neben dem Bette des Domherrn niedergelegt, und vor ben Augen bes blinselnden Madchens seinen langen Schweif zusammen gerollt und in die Tasche gesteckt hatte, und nun ber Ungfischweiß bem Pralaten zu trocknen begann, so kehrte auch schon die naturliche Burde feines Charafters guruck. Er hatte uns gern unfer fundliches Le-

ben in einer langweiligen Predigt an das Herz gelegt, ware ihm nicht selbst mehr bamit gebient gewesen, uns von unferm Bette zu verjagen als uns einzuschläfern. Sonach hielt er es für das sicherste, uns durch sein Unsehn in Furcht zu feben, nannte uns feinen Mamen und Stand, bedrobte uns mit der Inquisition, die wir als Masken ber Holle verdienten, und war in furgem fogar, hatten Gie bas erwartet, mein herr? gefaßt genug, mich zu fragen, ob das Rind, das sich in sein Bette versteckt batte, mit zu unserer Bande gehore? So fehr wir auch Romodianten waren, so erschrafen wir boch alle über die Miene der Wahrheit,

mit der er feine Frage vorbrachte. Wir faben einander an, wußten nicht mas wir antworten follten, und beriefen uns voller Verwirrung auf die Aussage der kleinen Schöne, die indeß aber unter feinem Bette vor in das ihrige wieder auruck gefrochen war, und feine luft bezeigte, sich in unfere Rechtfertigung zu mengen. Wir brachen sie auch felbst bald genug ab, hielten es fur bas flügste, den benden Pilgern unfere Schlafftellen in gutem zu überlaffen, und suchten uns zu behelfen wie es anging. — Mit Tages Unbruch wa= ren sie aus unferer Rammer geschlichen, und in einer Chaise auf und davon ges

fahren, ohne sich zu bekümmern, was wir davon denken wurden. Der Wirth, den wir zur Rede festen, entschuldigte seine boppelte Einnahme für unfere Rammer, mit unferer doppelten Einnahme auf seinem Saale, ber ganze schnakische Handel ward eine Weile belacht, und bald bernach vergessen. Wir spielten in ber bortigen Gegend, fo lange sich noch Zuschauer einfanden, und gingen einige Wochen nachher, in der schönsten Erwartung auf Ginnahme und Ruhm, nach unserm Avignon zurück. Aber, wie ber tragische Dichter sehr geistreich sagt:

Du schlenberft an ber hand ber hoffnung, bem Gefang

Des Glucks unwissend nach, bağ bich fein Blumengang

In Labyrinthe führt, wo hungrig Mis notauren,

Im Dienst ber Grausamkeit, auf beine Unkunft lauren. "

-, Deine Verse in Ehren," untersbrach ich hier den Acteur; "sie mögen so wohlklingend senn als sie wollen, so ist mir doch jest mehr um deine Gesschichte zu thun, als um die erhabenen Marimen, die ein kluger Ropf daraus kochen kann. Laß sie lieber in deiner Erzählung weg, und sage mir in eins

faltiger Profe, in welche Labyrinthe und unter was für Minotauren bu gerathen bist. " — "So wissen Sie benn, mein Berr," fuhr ber Grena= bier fort, "baß wir faum ben andern Morgen unsere Garberobe ausgepackt hatten, als ich und mein Bruder von bem geiftlichen Gerichte freundlich beschickt, und eingelaben wurden, vor ihm zu erscheinen. Was haben wir boch, tachte ich fluchtig, mit diefen Berren zu theilen? und wir erschienen mit dem ruhigsten Bergen vor ihren Schranken. Aber ach, unser Muth dauerte nicht lange. Was will die Unschuld eines Romodianten vor einem Tribunale bedeuten, bas aus leuten

zusammen geset ift, bie nie an gute Absichten glauben, aus Achtung für die Unwissenheit alle frene Runste verfolgen, und immer und ewig vom Brodneibe gegen unfer handwerk gebrangt werden! Der Vorsigende legte uns eine Unklage des furchtsamen Domherrn vor, die uns als Landstreider schilderte, und das Schrecken, bas wir ihm nåchtlicher Weise eingejagt hatten, für nichts geringeres als einen öffentlichen Friedensbruch und als ben boshaftesten Eingriff in die Geheimnisse unserer geheiligten Religion erflarte. Alle unfere gegrundeten Ginwendungen dagegen wurden verworfen, man glaubte bem Domherrn mehr als ben

Romodianten, und unfere Muthmakung über Clarchens Machbarschaft an seinem Bette brachte vollends feine Berren Cols legen so widerung auf, daß sie alle, feis nen ausgenommen, auf die Verabschies bung und Trennung unferer Truppe zu= fammen frimmten, und uns mit bem furgen Bescheid entließen, nie wieder mit lebendigen Personen zu spielen. -Wir schlichen belaftet von unserm Unglude nach Saufe, bem Sturme entgegen, ber jest unter unserer Befellschaft entstand, als wir wie Gespenster unter fie traten, und ihr den Ausspruch ihrer Bernichtung befannt machten. schreckliche Wort wirkte wie ein elektri= scher Schlag auf alle. Mein alter aittern:

gitternder Decorateur malte eben an einer Morgenrothe. Der Pinfel ent= schläpfte feiner gelahmten Sand, und fiel gerade auf die Schurze ber Uriadne, die neben ihm faß, und ihrem Thefeus bie Halbstiefeln putte. Zwen von meinen Grazien, Die diesen Abend zum erstenmal in dem Machspiele auftreten follten, liegen ben Schlener fallen, um den sie sich zankten, und die dritte sprang wie eine Furie hinter dem Berschlage vor, wo sie sich anzog, und überfiel meinen armen Bruder, beffen gottlose Maske sie als die einzige Urfache unfers allgemeinen Unfalls anfah, und worin sie auch nicht ganz Unrecht hatte. Ich trat bazwischen, gebot Reise V. Theil. K

Ruhe, und erfeste meine verlorne Wewalt über die Gesellschaft, durch eine berbe Beredsamkeit. Den Damen legte ich ihren zwendeutigen Ruf nahe an das Herz, und ermahnte fie bruderlich, die Geistlichkeit nicht noch mehr wider ihr weltliches Leben aufzubringen, und wohl gar noch, ben gunehmenden Jahren, in die Ercommunication zu fallen. Meine Belben beruhigte ich durch einige glückliche Tiraben aus unsern Trauerspielen über bie Wurde der Standhaftigkeit im Ungluck, und empfahl allen, die mancherlen Erfahrungen nun auch zu nüßen, welche sie unter meiner Leitung erlangt hatten. Der Rleinmuth verlor sich nach und

nach auf ihren geschminkten Gesichtern, der Trieb der Gelbsterhaltung erwachte, und mein guter Rath ward befolgt. Die eine von meinen Grazien vermiethete sich noch diesen Abend, die andere sieben Wochen spater, als Umme, Die dritte ward - um sich, glaube ich, an dem geistlichen Tribunale zu rachen -Ausgeberin ben dem Prafidenten. Meinen ersten Ucteur brachte seine Bafftimme in's Chor. Mein Decorateur malt jest Altare und Capel. len. Ariadne bat eine fleine Birth. schaft angelegt, und findet ihr Conto fo gut daben, als die alte Dame neben an. Meinen Theseus muffen Gie oft gesehen haben, mein Berr! Er tragt

bie fleinen Pafteten jum Fruhftuck um= her, die, wie man fagt, vortrefflich find; benn ber Undankbare hat feinem alten Director nie eine zu kosten gege= ben. Ich wüßte mit Einem Worte keines von meiner Gefellschaft, fur bas die Vorsehung nicht augenscheinlich geforgt hatte. Auch für uns bende Bruder forgte sie, die doch in diesem Tumulte am meisten verloren. Da uns der verhaßte Bescheid verbot, mit lebenden Personen zu spielen, so fanden wir in dieser Clausel selbst den besten Wint für unsern wahren Beruf. Wir schafften uns Drahtpuppen an, und waren in furgem im Stande mit einem recht gut besetzten Theater bie

Markte zu beziehen. Als die Em= pfindung der falschen Scham übermunden, und die erste Auslage verschmerzt war, befanden wir uns fogar felbst beffer ben unfern Marionetten, als ben dem vorigen bochmuthigen Trof. Wir hatten nun feinen Bank mehr unter unfern heerführern zu schlichten. Jebe Puppe war mit der Rolle zufrieden, gu ber fie ihre Gelenke bestimmten. Sie schickten sich weit beffer in ben engen Rreis, den wir ihnen anwiesen, und stießen nicht an die Wolken, wie ich mich wohl errinnere, daß es sonst geschaf, wenn meine helben Sturmhauben, meine Gottinnen Federbusche aufsehten. Mit dem einzigen Unzuge

bes Perfeus, ben ich zerschnitt, fonnte ich jest meine ganze Truppe befleiben, und ich bekam zwen Vorhänge aus der Schurze, die ber Urfabne zu furz mar. Die Mechanik unserer jehigen Actricen ward nicht so oft wandelbar wie ben den vorigen. Unfere Könige und Mitter lagen mit ihnen in Ginem Raften, ohne daß wir unangenehme Folgen besorgen mußten, und, was das beste war, so hatten wir nicht nothig unsern bruderlichen Gewinn mit unferer Gefellschaft zu theilen. Jest spielten wir ben Doctor Faust, ohne bag ein Sahn barüber frahte; und da wir überall zu Lachen machten, und von dem Bornehmsten bis zu bem Geringsten Mufmunterung und Benfall erhielten, fo glaubten wir endlich das blinde Schickfal eben fo gewiß an bem Seilchen zu führen als unsere Puppen. Es ift, glaube ich, kein Mensch so klug, ben nicht ein anhaltender Wohlstand zum Thoren macht. Er benkt immer an ben Fortgang seines Glucks - nie an feinen Wechfel. Die traurigen Begebenheiten, über benen ich doch täglich schwebte, wenn ich sie auf meiner fleinen Schaubuhne barftellte, wirkten am wenigsten zuruck auf mich. Daß Belifar in dem erften Ucte, als Befehlshaber mit einem Ordensbande bebangt, einherstroßte, und in dem leßten, als ein Bettler mit einer Klin-

gel umber ging, fiel mir gar nicht mehr auf. Id sah den Nebucadnezar an seiner königlichen Tafel - und bald darauf Gras fressen wie ein Rind, ohne daß es mich ruhrte. Ich bielt mich zu erhaben über alle Zufälle, Die ich andern zur Schau gab; vermuth= lich weil ich sie, wie der Regierer ber Welt, von oben herab sah und lenkte. Id) dachte, ich war' es. So trieb · ich mich in dem besten Ginverstandniffe mit meinem Bruder an die feche Mo= nate berum. Unfer täglicher Ueber= schuß haufte sich bergestalt, daß wir unsere Truppe bis zu funfzig Stuck immer eins kunklicher gebaut als das andere - verstärften, und nun bie

weitläuftigsten Historien vorzustellen im Standewaren. Aber auf einmal gefchah der unerwartete Schlag, der diefes große kostbare und zusammen hångende Ge= baube in feinen Grundpfeilern erschutterte und über den haufen marf. = = = Warum lachen Sie, mein Berr? -Verwechseln Sie mich nicht, ich bitte Sie, mit einem gemeinen Puppenspieler, der seine Runft wie ein Bandwerk treibt, und nicht baran benkt, bak man auch hölzernen Figuren Gefinnungen in den Mund legen kann, die gerade auf das menschliche Berg wirken. Ich war, wie Sie mich hier feben, ber erste meines Standes, ber einen schonen Geift befoldete - einen Metastafio in feine Dienste nahm, ber unablaffig fur mein Theater arbeiten mußte, alte Waare fur bas Bedürfniß ber Zeit ausbesserte, und neue fertigte, die gegen die strengste Kritik sich aufrecht erhielt. Durch diese Einrichtung hatte vielleicht mein Puppenspiel endlich so viel zur Aufklarung bengetragen, als die königliche Schaubuhne zu Paris. Aber weislich ließ es die hohe Klerisen nicht bis dahin kommen. Es war vor bem Jahre in der Weinlese, als wir das alteste Stuck von allen die jemals gespielt wurden, aufführten, nur neu bearbeitet und in einem Modegewande. Wir hatten es bis zu dieser Epoche aufgehoben, wo das menschliche Berg,

wie unser Theaterdichter fagte, besonbers zum Gefühl bes Großen und Erhabenen gestimmt fen. Unfere Bettel fündigten es von einer Ecke ber Stadt bis zur andern unter bem prachtigen Titel an: Das allgemeine Trauerfpiel der Menfchheit, ober das verlorne Paradies. Satten wir gleich auf eine große Menge Zuschauer gerechnet, so übertraf ber Zulauf doch unsere größte Erwartung. Als alle himmelslichter angezundet waren, und ber Vorhang nun aufflog, gerieth bie Berfammlung in einen fo larmenden Benfall, daß durch die Erfchütterung, die es verursachte, ein Stern ber erften Große vom Horizonte berab fiel. In-

bem trat ich als Prologus auf winkte mit der hand, und es war rubrend anzusehen, wie augenblicklich dieser unbandige Tumult in die tieffte Stille überging. Meine Un= rede an das Publicum enthielt, wie ben den Schauspielen der Griechen und Romer, ben ganzen Plan bes Studs, und mar fo gut gearbeitet und darstellend, daß es Ihnen fenn wurde, mein herr, als batten Sie mit in bem Parterr geseffen, wenn es Ihnen gefällig ware sie anzuhoren. Ich weiß sie noch so auswendig als damals; denn, ob sie mich gleich und die Meinigen in Kummer und Elend gestürzt, und ihren poetis

ichen Berfaffer genothigt bat land-Auchtig zu werben, so fann ich boch einmal bas schnatische Ding nicht vergeffen, und recitire es oft mir felbst vor, und gemeiniglich um so viel pathes tischer, je weniger ich vor Sunger weiß was ich anfangen soll. hente, hoffe ich, wird es noch bester gehn, da ich ein gutes Souper in ber Aussicht habe. Darf ich, mein herr?" - " Gang gern, lieber Grenadier," antwortete ich, und feste mich in meinem lebn= stuhl zu rechte. -

Ich versichere bich, Ebuard; ber Mann beschämte in diesem Augenblicke

unsere berühmtesten Acteurs; benn faum hatte er feine Muge abgenommen und sein roffiges Gewehr, bas ihm während seiner Erzählung noch immer im Urme lag, in bie Ecfe gelebnt, so befeuerten sich feine Hugen, und der Drang des Genies zitterte auf feinen Lippen. Er trat in einer ebeln Stellung mir gegen über, und es herrschte eine Burde auf seinem Gesich. te, die mit ber Urbeit seines Dichters sonderbar abstach. "Ich bin," decla= mirte er, mit langfamer, ernfter, und besonders mit der sonorischten Stimme, ohne die selbst das schönste Gedicht keinen Eindruck auf unser Berg macht,

"Ich bin ber Prologus. Hört an, Wie Sott der herr die Welt begann. Denkt ihr, daß er mit Einem Ruf Dem Chaos Ordnung anerschuf, So denkt ihr falsch — so macht ihr euch, Wohlweise herrn, dem Pobel gleich. Noch immer braußt es. Sift und

Durchstromt bie Zeit, verschlammt ben Raum;

Schaum

So viel es bessen sich entlub,
Steht es noch immersort in Sub;
Unformlich, wie es Unfangs war,
Schaumt es nicht aus und wird nicht

Denn, wie auf einem Feuerherd Ein Topf voll Spulig tocht und gahrt, Dag alles wild und unbestimmt Bald abwarts fahrt, bald oben schwimmt,

So treibt das heut'ge Seculum Das morgende mit fich berum; Die Bafferblafe, die geblaht Sich jett am Rand des Topfes dreht, Und Karben firablt, zerplatt und finft Von ihrer Soh' herab und - ftinkt. Nachdem fich hier ein Element Der Kaulniß von dem Gangen trennt, Und fich, wie es dem Zufall g'nugt, Un einen andern Unrath fugt, Entstehn Systeme und entstehn Beweise, die in Rauch vergehn; Der alte Jerthum finkt und schnellt Bald einen neuen in die Belt,

Dag alles durch einander irrt, Der Maulmurf ein Gefalbter wird, Und oft der Wirbel einer Nacht Den Rarren jum Propheten macht. Mischt Kaulheit fich und Seuchelen Mit Unvernunft in Ginen Bren. Co ftoft die Gahrung mit Gebraus Convente von Geweihten aus, Wie die Chymisten Tinte giehn Aus Cali, Gallapfeln und Urin; Mus ahnlicher Mirtur entstand Papft Bonifas und Hildebrand. Da Gott der herr in Gloria Don fern ichon diefen Grauel fab, Warum germalmt' er nicht den Topf Auf ewig, fammt dem erften Tropf,

Der an den Boden lag, noch eh' Er feinen zwenten spaltete? Doch da's dem Schöpfer nicht gefiel, So stell' euch unser Puppenspiel Die erste Menschenthorheit dar, Die in's Unendliche gebar:

Im ersten Aufzug follt ihr sehn Sich Sonn' und Mond im Arcise drehn, Und funkeln ohne Maß und Zahl Die lieben Sternlein allzumal:
Zwar bleibt noch, bis zur Wiederkehr Des andern Tag's, die Erde leer;
Doch währt's ein Vaterunser kaum,
So schwindet auch der leere Naum.

Ein zwenter Vorhang öffnet euch Das Thierreich und bas Pflangenreich, Wo mit dem schnellsten Uebergang, Ben Wolfsgeheul und Vogelsang, Sich Berg und Thal mit Grün umzieht, Der Siftstrauch ben der Rose blüht, Der Lieger ohne Trug und List Des ersten Schafes Freund noch ist, Und über alles ausgeziert Die Schlang' aus Horn sich distinguirt.

Und send ihr dieses Anblicks fatt, Tritt Adam ohne Feigenblatt Im dritten Aufzug auf, gelehnt Am nächsten Aepfelbaum, und gähnt; Und weil er weder wie noch wann — Woher — wohin — begreifen kann, Weiß er auch weiter nichts zu thun Bon der Erschaffung auszuruhn, Als er geht hin und firedet fich Zum erstenmale — königlich In's Gras — versucht's und macht fich blind

Rur Erd und himmel, und erfinnt Das Bluck der Menschen - wie befannt -Von allen Jungen Schlaf genannt. Doch bald drauf schwebt von ungefahr Gott über das Theater her, Blickt um fich, und erblickt, wie tief Der Schlaft, ben er gum Leben rief, Und steigt herab - finnt - und erschafft Der Ruhe Schonfte Gegenkraft. Aus Moams Rippen fleigt ein Weib Von weißer haut und schlankem Leib Die erste Jungfer! — bie's auch blieb, Bis fich ihr herr die Augen rieb.

Gie fehn fich - werden Frau und Mann, Die's die Mechanik wunschen kann. Doch dauert ach! nur furge Zeit Der Klitterwochen herrlichkeit. Der bofe Keind, der fie fo gern Bu storen sucht, lauscht schon von fern, Mimmt die Gelegenheit in Ucht, Die er verschläft und sie - bewacht, Fährt in die Schlange, die gewandt Geschlichen kommt, wie ein Amant Cich schmiegt und biegt, und fich ver-Ianat,

Dis fie an Evens Lippen hangt.

Sie — die nicht weiß, was ihr wohl wißt,

Daß fie in ihr den Teufel fußt,

Freut fich, daß fie der Schmeichelen

Auch eines Thieres wurdig fen,

Das, wie sie's kennen lernt, den Mann, Co oft er schlaft, ersehen kann, Und sucht und treibt es, bis zuleht Die Schlange ganz den Mann erseht, Und macht, daß wir von Kind zu Kind Des bosen Feinds Bastarten sind.

Der gute Mann, ber neu gestärkt Erwacht, und keinen Unrath merkt, Sucht seine Gattin halb im Traum, Und trifft sie an am Lebensbaum, Und, ohne Scrupel und Verdacht, Was ihr die Schlange weiß gemacht, Nimmt er, uneingedenk der Pflicht, Den Apfel, den sie eben bricht, Aus ihrer hand — dankt und beißt an, Wie Moses uns hat kund gethan.

Doch kaum bag er von bannen geht, Findt er schon alles umgedreht: Der himmel scheint ihm schwarz gewolbt,

Cein Schones Weib scheint ihm vergelbt, Erschlafft ihr junger Bufen - und Bu weit und groß ihr Rofenmund. Der Lowe brullt mit Ungeftum Ihm nach, fein Safe lauft vor ihm, Die gange Schopfung lacht ihn aus, Dom Elephanten bis gur Maus. Und muthlos, nackend, roth vor Scham, Die wie ein Froft fie übernahm, Erborgen fie - unüberlegt, Von einem Baum, ber Feigen tragt, Sich Blatter, und bedecken fich Bu halfte faum, gar fummerlich.

Und Gott der Schöpfer ruft ihm gu: Was thust du Adam, wo bist du? Er horcht und fragt sich hinterm Ohr, Schleicht stumm mit seiner Frau her-

Die, ungewiß ob Gott auch fah, Bas fie gethan und ihr gefchab, Mit aller Last der ersten Scham Dor's geiftliche Gerichte fam. In feinen Blicken Born und Spott, D, ihr Gefallenen! rief Gott, Warum erscheint ihr so verblufft? Was - Adam! hast du angestift? Benahm ein Apfel aus der Sand Des Weibes dir schon den Verstand, Die wirft du wiffen, was du thuff, Wenn du an ihrem Bufen rubft,

Geschmeichelt und berauscht durch sie Von Lieb' und Wein und Harmonie? Und dir, Frau Eva — noch so jung! Dir war Ein Mann noch nicht genung?

Gelbft bier, wo es nur Ginen giebt, Und der dich wie ein Riefe liebt? Wie follen benn, ftellt einst ber lauf Der Zeit und Welt mehr Manner auf, Sich deine armen Tochter bloß Un Ginen halten — halb fo groß, In feinem Stucke halb fo rar Und neu, als es dir Abam mar? Was stehft du da und blickst mir grob In das Geficht, und thuft, als ob Fur Weiberhergen einerlen Ein Mann und eine Schlange fen?

Schorfam, mert' ich, Ehr' und Pfliche Ift eurer benben Sache nicht. Sut! Eure Strafe fieht bereit, Und breite fich in Ewigkeit Non Ch' ju Ch', von haus ju haus, Auf eure Sohn' und Tochter aus. Merkt auf! Die Frau foll ewig ein Abhangiges Geschöpfe fenn, Bon allen Wirbeln ber Ratur, Nom Mond — vom Mann — von feiner Ubr.

Won seiner Laun', es ware dann Sie launiger als selbst ihr Mann. Das Feigenblatt, das, wie du meinst, So schon dir läßt, weck' auf dereinst Den Drang, der deine Tochter toll Auf neue Woden machen soll! Selbst unter Muselin und Flor Tret' Eva's Lusternheit hervor, Den Busen zehnfach eingeschnürt, Gescheh' ihm doch was ihm gebührt, Und jede bleib' an Seel' und Leib, Was du verstecken willst — ein Weib!

Und nun zum Mann! der sich das Saupt Des Weibes und der Erde glaubt,
Wenn schon die Mücke, die ihn sicht,
Dem plumpen Jerthum widerspricht,
Der, wenn er Korn und Weizen sät,
Rur Stroh dafür und Disseln mäht,
Und immer, zehne gegen Eins!
Rur Essig zieht anstatt des Weins.
So lang' er kann, dunt' er sich fren,
Und Herr, selbst in der Eklaveren,

Und mach' in feinem Dunkel fich Vor Erd' und himmel lacherlich! Doch feine Solle geh' erft an, Wenn eine Frau und ihr Draan, Ihr Trauungs - und ihr Wochenstaat Sich seiner stillen Wirthschaft naht; Wenn sie schon in der ersten Nacht Ihm seine Berrschaft streitig macht, Und mein Befehl fich, Ruf fur Ruf, Nach ihren Grillen schmiegen muß, Und fie fur Ein Recht das fie giebt

Zehn Forderungen unterschiebt, Mit ihrer Schwachheit sie beschönt, Und täglich immer weiter dehnt, Bis ein verdoppeltes Geschren Ihm vorwirft, daß er Bater sen;

Indeff er im Calender ftort, Db auch der Gast ihm angehort, Kur den er jett Geleit und 30ll Und Wegegeld entrichten foll. Wenn dann fein her; fich ausgefvult Und federleicht und mußig fühlt. Und, alt und schwach und feiner fatt, Sein Beib ihn übermunden hat; Dann fluch' er noch dem Apfelbiff. Der ihm fein Paradies entrig; Dann erft nehm' ihm ein obes Grab Den koniglichen Zepter ab!

Und wie der Schopfer fie verdammt, Thut auch der Cherubin fein Amt; Als war's ein Bettler, heißt er ibn Mit feiner Dirne weiter ziehn. Und fie — bes dummen Sundenfalls Vermaledenung auf dem Hals, Sie schlendern nun, wie's Gott gefällt, Aus Eden in die weite Welt, Und lange Weile, Spott und Schmach Folgt ihnen auf dem Juße nach.

Und unter Blig und Donner packt Gott unfer herr, im vierten Uct, Sein Gartchen ein, und Nacht und Graus

Füllt das Gerüst des Himmels aus; Die Bäume werden aufgerollt; Das Reich der bunten Thiere trollt Sich fort — des Ohrs und des Ges sichts

Erluftigung fallt in ein Richts;

Die Sonne, die so herrlich schien, Berlischt, und Mond und Sterne fliehn. Damit's nicht stinkt, wird vor dem Schluß

Geräuchert vom Epilogus."

Raum horte sich der Epilogus nennen, so siel er seinem Bruder, aus Furcht, er möchte seine poetische Rede
in Prosa sortsehen, hastig in das Wort,
und überraschte mich nicht weniger
durch die unerwartete lebhastigkeit mit
welcher auch Er von seinem militäris
schen Standtorte ab, in das Feld seiner
verlassenen Runst überging. — "Sie
werden an der Vorrede meines Brus-

bers genug haben, mein Berr," mena dete er sich zu mir, "benn sie enthalt alles, was burch unfer Schauspiel nach= her nur in handlung gebracht murde, und ich mag Sie mit meiner Nachrede nicht noch aufhalten. Auch ist es wahrlich weder diese noch jene, die den Umstury unsers Theaters bewirkte. Sie mußten nur nachher der Ungerech= tigkeit zum Vorwande dienen, die ein Beuchler, ber in seiner eigenen Rolle gestort ward, an uns, an der Schopfung der Welt, und bem Stande der Unschuld beging. Boren Gie, mein herr und erstaunen Sie! Ich hatte schon alle Reihen Banke unsers Parterres durchgerauchert, als ich in der hinter=

hintersten, bunkelften Ecke auf ein paar Zuschauer traf, die vermuthlich felbft feine verlangten; denn fie fuhren, aus aller Fassung gebracht, aus einanber, als ich ihnen mit meinem Rauchfasse zu nabe kam. Es war ein junger Officier, und es war — ftellen Sie Sich meine Berlegenheit vor! abermals das schone Matchen, das ich schon als Reisegefährtin des Herrn Ducliquet so unschuldiger Weise erschreckte. Ich sah es ihr an, daß sie in diesem Augenblicke sich mehr vorzu= werfen hatte als alle unsere Marionetten; und boch mußten biese schwerer als sie für die Untreue buffen, die sie biefen Abend an ihrem Patron beging.

B

Die bamals verlornen Minuten bes rachgierigen Domherrn liegen schwer auf uns, und werden uns drücken fo lange wir noch in dieser Zeitlichkeit mallen." - "Das ware febr Schabe um beine ausgezeichneten Salente," unterbrach ich den Grenadier: "Du bist zu pathetischen Rollen wie geboren, und ich hoffe, daß der Druck nicht lange mehr dauern foll, der das Pub= likum um ein paar so treffliche Redner gebracht hat. - Doch bavon ein anbermal - Jest, fabre nur fort!"

Indem melbete Baftian, daß ihr Abendessen auf dem Tifche stehe. Der Prologus sehte sich in Bewegung; aber ber Epilogus, ben mein Benfall noch mehr in Feuer gebracht hatte, bat feis nen Bruder noch um einige Augenblicke Geduld, und wendete sich mit einem pragmatischen Uebergange wieder an mich. — "Es war immer noch ein glucklicher Zufall," fagte er, "baß fich mir bas schone Gesicht unter bem Schimmer meines Rauchfaffes verrathen mußte; benn fonst wurden wir bis diese Stunde noch nicht ben gehelmen Zusammenhang unferer tragischen Geschichte entdeckt haben." - "Sind wir beshalb jest besser baran?" mur. melte fein hungriger Bruber. - "Go aber," fuhr der andere fort ohne sich ftoren zu laffen, "tonnen wir von der

ersten verborgenen Jeder an, die fo viele Rader in Bewegung feste, ben unglücklichen Vorfall bis zur Auflöfung des Knotens verfolgen. Es sollte einem Dichter leicht werden ein Trauers spiel daraus zu verfertigen - so regelmaßig als es die Verschwörung von Venedig oder der Umfturg bes babnlonischen Reichs ist; waren wir nur noch fo glucklich ein Theater zu haben, um es aufzuführen. Die bren Einheiten, mein herr, bes Orts, ber Zeit, und ber Handlung, finden sich hier, nach ben Forderungen des Aristoteles, auf das genaueste vereinigt, und wurden, mein herr, so gewiß ihre Wirkung thun, als" = = = Jest fing mir vor der lieber-

fromung feiner Gelehrsamkeit ein wenig an angst zu werden. - "Du bist awar der erste, den ich sehe," unter= brach ich ihn mit einer verwundernden Miene, "ber seine Unglucksfälle nach ber Runft zu ordnen im Stande, und felbst fabig ift, wie die Spinne aus dem Stoffe seines eigenen lebens ein Runstwerk zu weben; indeß rathe ich bir als ein guter Freund, es vor ber Hand noch zu verschieben, damit nicht etwan beine Suppe nach ben Regeln des Aristoteles — falt werde." — "D, der unglücklichen Gabe ber Redfeligkeit!" brad) er nun mit einem Seufzer aus: "Sie ist mir immer in allem, wie mein Genie, im Wege

gewesen — Sie ist es — warum sollte ich es laugnen? die mir und meinem armen Bruber alle warmen Suppen vereitelt hat - Denn - feben Gie, mein lieber herr, ebe ich damals auf meinen angewiesenen Standort fam, erzählte ich einigen meiner Bekannten im Parterre die Entdeckung, die ich in ber Ecke gemacht hatte, ein Nachbar erzählte sie dem andern, und alle Röpfe drehten sich zuleht nach der verrathenen Gruppe herum. - Auf bem Thea. ter — anstatt zu epilogiren, hielt ich mich damit auf, mein Geheimniß erft meinem Bruder, bann unferm Theas terdichter, und bann - bem lichts pußer vorzuschwaßen. Die Zeit ver-

ging - ich ließ bas Parterre lange pochen und toben, ehe ich auftrat um meine Nachrede zu halten — 21ch! ich bachte bamals nicht, baß es meine lette fenn murte! Durch tiefen Aufenthalt, mein Berr, geriethen viele Haushaltungen in Avignon in Unordnung. Jedes kam um eine halbe Stunde zu fpat nach hause, besonders aber die schone Clara. Ja! fonn. ten wir immer in die Cabinetter der Großen blicken, wie viel anders wurben wir über ben Werth ihrer Zeit, und über den Ginfluß, ben oft ber Berlust einer Minute in ihrer Wirthschaft auf die Regierung ber Welt hat, ut= theilen! Die fritische Stunde, wo

ber Domherr seine Freundin erwartete, war verflossen. Er war in die Abendmette gegangen, ohne sie in ihrem Beistuble zu finden. Go bald er fertig war, eilte er nach Hause, und sie trat nicht vor ihm ber, wie sonst. Er rief, fragte, suchte nach ihr, und vermißte sie auf das schrecklichste, und schickte seine gange Dienerschaft, fogar feinen Roch, aus, sich nach ihr zu erfundigen. Dieser, nachdem er vergebens ben ihrer Tante nachgefrage hatte, stieß von ungefahr auf ben haufen, ber unfer Schaufpiel verließ — Er fah das verspatete Mabchen an dem Urme des jungen Officiers — borte bald aussubrlich bas

Wie und Warum, und brachte es feinem herrn, Gott weiß mit was fur Bufagen, ju Dhren. Rein Epilogus follte ausschwaßen, bas habe ich bamals gelernt. Der Erfolg zeigte, wie gut es gewesen ware, wenn ich es eber gewußt hatte. Der Domherr bob alle Gemeinschaft mit Clarchen auf, und verwies sie noch diesen Abend aus feinem Sprengel. Gie durfte nicht mehr, wie bas Schaf bes armen Mannes, auf seinem Schoofe Schlafen und aus feiner Schuffel effen = . = " -"Lieber Bruder," fiel ihm hier ber Prologus in's Wort, "wurde es nicht gut fenn wenn wir bie unfere warm seßen ließen?" — "Thue bas,"

antwortete ber Rebner, "aber unterbrich mich nicht." Und nun fuhr er mit demselben Feuer fort: "Der Unmuch des Domherrn wirkte jest schreck. lich zurück auf uns. Er erweckte ben Fiscal, flagte uns an als Verführer der Jugend, ließ unsere Zettel abrei-Ben, veranstaltete eine Haussuchung, und rächte an uns Unschuldigen das marternde Gefühl feiner Gifersucht auf die grausamste Urt. Die Gerichtsbiener brachen in unsere stille Wohnung ein, bemachtigten sich unse. rer Decorationen, unferer Drahtpuppen und unferer Papiere = = " ---"Ohne bich zu ftoren," unterbrach ich bier feine Erzählung, "beiner Papiere - fagst bu?" - "Ja wohl, unserer Papiere!" wiederholte er und trocknete sich die Stirn. "Wir haben nichts gerettet als was uns im Ropfe blieb - baben zwar feitdem unfere Luft - und Trauerspiele noch einmal, aber, stellen Sie Sich vor! - als Ucten geheftet haben wir fie ju Wefichte befommen. Die Stellen barin, Die immer ben meiften Benfall erhielten, waren mit rother Tinte unterftrichen, und der Fiscal hatte sie in eine Lifte que fammen gefest, die er unfer Gundenregister nannte." - "Go?" sagte ich ernsthaft, und bas Herz schlug mir so boch, daß ich ausstehen mußte. "Geht einstweilen bin," fagte ich gu

ben benden Brudern: "Wenn ihr gegeffen habt, will ich euch weiter bo. ren." — Und so eilte ich von ihnen weg in meine Bibliothek, um mich von der schnellen Bestürzung, die mich überfiel, in einem Zimmer zu erholen, das dem Machdenken gewidmet war. Bier ftammte ich meinen Ropf an ben Bucherschrank, und fing an mich mit mir felbst ernstlich über das zu besprechen, was ich so eben vernahm. Das gange grafliche Schickfal, bas meinem Tagebuche brohte, trat mir vor die Mugen - Gang gewiß, sagte ich, wird man sich seiner so gut bemächtigen als der Rollen der armen Puppenspie= ler — Man wird es — ich ward

uber und über roth ben biefem Bedanfen - einem gerichtlichen Translator Preis geben, und die gange Stadt wird die geheimsten Nachrichten beines hiesigen Aufenthalts, Deiner einfalti. gen Streiche, und teine fritischen Bemerfungen über die Marrheiten anderer gu lefen bekommen. Bas - um aller Barmherzigkeit willen! mas follte mohl aus dir merben, wenn ber Propst beinen begmatischen Sandel mit Clarchen, und alle bie zwendeutigen Worfalle auf beiner berühmten Rreugfahrt erfahe, fie mit rother Tinte unterfriche, und bein Bigden hautgout, das, mit zehn Bogen guter Gebanken verdunnt, auch ben feinsten Gaum

nicht beleidigen fann, - beraus ftos cherte, und, auf ein Quartblatt gufame men gedrängt, dem Gerichte übergabe? — Ihr Beiligen! Ihr Martyrer der Wahrheit! wendet gutig dieses Ungluck von mir! — Ich that mir einen albernen Vorschlag nach dem andern — fab immer keinen Ausweg, und gerieth am Ende fo in Furcht, baß, hatte ich nur eine fo gute Gurgel gehabt als Johannes, ich seine Rolif gewagt und mein bitteres Buch murde verschluckt haben. Sollte ich es meis ner eigenen Wache anvertrauen? Sollte ich mich, oder meinen Bedienten damit ausstopfen? Diese Mittel, flusterte ich mir zu und schlug die Urme

in einander, sind schon zu oft ba gewefen, um nicht gefährlich zu fenn. --Aber welche unerschöpfliche Quelle listiger Einfalle ift nicht bas Berg eines Beangstigten! laß ihm Zeit, und es ergrübelt sich Schlupfwinkel und Ausgange, bie bem erfahrenften Schergen unbekannt blieben. Dach einem, nur furgen Nachdenken, schwand meine Werlegenheit. Ich sah den sichern Ort, den ich suchte, und sah ihn in meiner Rabe. In ber weiten Matur hatte ich feinen geschicktern ausfinden konnen, mein verfolgtes Werk zu verbergen. Dem liftigften Jefuiten, bem eifrigsten Inquisitor wurde ein Graufen befallen, wenn er fich biefem Schugorte

nabern, oder seine geweihte Band barnach ausstrecken sollte. Dir zwar, ber meine gange Wirthschaft fennt, ber, fren von Vorurtheilen, feine Nachforschung anstößiger findet als die andere, wird es nicht schwer fallen, schon in voraus meinen Schlupswinkel zu errathen - aber zu meinem Glude ist hier feine Seele so genau bekannt mit mir, und so verschmist wie bu; selbst der Propst, selbst der Bachter der Laura nicht.

Ich ging nun ganz ruhig wieder in mein Sprachzimmer, warf mich nachlässig auf meinen Lehnstuhl, rief meiner Leibwache, und forderte nur desto begie-

begieriger ben Erzähler auf, in seiner tra= gischen Weschichte fortzufahren, je mehr id) mich in meinem Gelbstgesprache überzeugt hatte, wie nuflich es fen, aus bem Benspiele eines ichon Beftraften ben Gang ber Juftig zu erfahren, in beren Bande man fallt. - "Gollte es nicht beffer fenn," fing jest ber Epilog mit einer Frage an, Die von feis nem guten Bergen zeugte, "ich ließ ten Worhang über bie Folge unfers erbarmungswürdigen Schickfals fallen, da schon der Unfang, wie ich gesehen habe, Ihre mitleidige Seele so heftig erschüttert hat? Uch, mein herr, ber gute Wein, von tem ich eben berfomme, scheint auch mich zur Weh-Reife V. Theil.

muth noch mehr gestimmt zu baben? und ich stehe nicht dafür, daß die Sympathie des Unglucks nicht unter uns = = " - ,, Suche bich zu faffen," sprach ich ihm gutmuthig zu, "ich will es auch thun. Mäßige aber nur, wenn ich bitten darf, beine affectvolle Sprache, und las lieber, wo er nicht hingehort, beinen tragischen Accent weg; benn ich bin fein liebhaber von Thrånen und Dhnmachten." — "Ich will mein möglichstes thun," antwortete er, und hielt, meinen Ohren gur großen Beruhigung, so ziemlich auch Wort. - "Unfer Theater," faßte er sich jest in's furze, "ward geschlossen. Ich und mein armer Bruder

wanderten zum leidwesen ber ganzen Stadt in's Gefangniß, und unser unseliger Prozeß nahm seinen Unfang. Neunmal murden wir jum Berbor geführt, ohne daß die Herren unsere Linschuld begreifen wollten. Es wurden lange Reben fur und wider gehalten, und dicke staubige Bucher nachgeschlagen, ebe fich bas Gericht über unfer Berbrechen vereinigen konnte. Go haben wir, ben Baffer und Brod, fieben schreckliche Wochen hinter eisernen Bittern gefeffen, ehe unfer Endurtheil gefällt ward. In Rücksicht unfers Unverstands - erklarte der höfliche Prafibent endlich in der legten Sigung habe das geistliche Tribunal dahin gestimmt, Gute fur Recht ergeben gu lassen. Statt ber leibes = und lebens. ftrafe, habe es uns nur mit einer Gelb. buffe von drenhundert Livres belegt, die wir an die Armencasse des Domstifts zahlen follten; und wegen der aufgelaufenen Sig = und Gerichtskoften habe es feinen Untereinnehmer angewiesen, fich an unfere Effecten zu halten. Wir verstummten bende ben Unhörung diefes gnabigen Bescheibs, ber uns mit glatten Worten zu dem schmählichsten Hungertobe verdammte. Man ließ uns nicht zum Worte fommen - ber Prafident wies uns aus dem Saale, und wir wurden nun in unfere Bohnung geführt, um die Bollftreckung ber Bulfe, wie sie es nennen, mit angufeben. 21ch, mein herr! fonnte man vor Gram fterben, ich murde ben Tag nicht überlebt haben, an dem ich ben vieljährigen Erwerb unferes fauern Schweißes, die theuere Sammlung unserer mechanischen Runstwerke, theils in einer öffentlichen Berfteigerung an Ignoranten verschleudert - Die Hauptfiguren aber der Rache unsers Rlagers geopfert fah! Brutus und Cato, Cafar und Pomponius Mela, kamen in die Bande der Juden. Der eine Trobler faufte den Baum ber Erkenntniß — der andere den Mond und die Sterne. — Die Bogel unter dem himmel und die Thiere auf dem

Kelde wurden jest Spielwerke ber Rinder; und unsere ersten Meltern verbammte man, auf Verlangen bes Dom= herrn, ihrer Bloge wegen, wie feine Worte waren, jum Feuer. D bes einfaltigen boshaften Richters! Verträge sich benn mit bem Stande ber Unschuld ein anderes Costum? und waren benn diese herrlichen Puppen nicht gang getreue Machbilder der Matur? bas, antwortete er, ware bas Strafwurdigste ben ber Sache. Es half fein Bitten und Gleben. Gie murben bende von den Schergen ergriffen und — o bes Barbaren! — vor uns ferer Hausthure verbrannt. Entschuls bigen Sie, mein herr, bie Thranen,

bie ich mir noch jest nicht enthalten kann ihrem Undenken zu weihen. Man vergaß, baß es Drahtpuppen Eva - in der ungeftorten Bluthe weiblicher Schonheit, und gebaut wie ein Dockchen! und Ubam man konnte nicht auf ihn hinblicken, ohne in ihm den herren der Welt zu erkennen! Der Stand ber Unschuld ift auf ewig babin. - Das haben wir ber Klerifen zu verdanken. Gie gertrummerte - es ift ihre Art - Die gange Schopfung mit lachendem Muthe, um zu ihren Sporteln zu gelangen. -Die Strafe ber drenhundert livres, ber verwickeltste Knoten unsers Trauer= spiels, blieb indeß noch immer ungeloft. Der Held, ber ihn gerhauen follte, trat auf. Stellen Sie Sich, mein herr, wenn Ihre Ginbildungsfraft fo weit reicht, unfere Empfinbung vor, als nun an ben Schranken, por benen wir fnieten - wie ein Gote aus ben Wolken — eben ber junge Officier erschien, der vor sieben Wochen in unferm Paterre mit fo vieler Bequemlichkeit bie Erschaffung des Weibes belauschte - mit bem Erbieten erschien, uns der Armencasse ab. zukaufen. Der Handel wurde vor unfern Mugen gefaloffen. Berrathen, conficcirt und verkauft, wie unser Cafar und Cate, wurden wir von bem Werber abgesibrt — gemessen —

in Lumpen gesteckt, die wir gescheut hatten unserm Belifar anzugieben und befinden uns feitdem unter ber papfelichen Garde. — Aber boren Sie noch, mein herr, auf mas fur einem Fuß! Von der armseligsten lohnung, die je ben Gflaven unferes Standes gereicht wurde, zieht ber Barbar, ber uns faufte, noch monats lich die Hälfte so lange ab, bis wir das durch unsern eigenen Unfauf ihm erfest haben. O des niederträchtigen jungen Mannes! Doch er wird seinen Menschenhandel theuer genug buffen, bas ist noch unser Trost! ber Trost unserer Rache! Ben bem langfamen Tobe, den er uns auflegt, wird uns hoffentlich ber Hunger immer noch eher ins Grab bringen, ehe fein abscheulicher Vorschuß erstattet senn wird."

"Baftian!" rief ich bier meinem Bedienten zu, und wischte mir bie Mugen, "ich sage bir, laß diesen armen Leuten nichts abgeben, fo lange fie mich bewachen. Schaffe ihnen ber Mahrung so viel als sie verlangen, und ftarfe ibre Bergen burch geiftiges Getranke. Fordere, wenn du es holft, von bem Communion = Weine; benn in diefem vermaledenten Lande, weiß ich, ift es, nach einem andern Berhaltniffe als ben uns - ber beste, weil es nue Pfaffen find die ihn trinfen."

Eine sufere menschliche Empfinbung nahm jest ben Plag ber Mache ein, die biese armen Bichte an ihrem Sauptmanne ju nehmen gedachten. -"Gott fegne Gie, großmuthiger Berr," fagte ber eine, "fur Ihr Mitleiden gegen ein paar ber betrubteffen Lustigmacher, die je bie Erde getragen bat! "- "Die Rlerifen," fagte ber andere, "bat alle unfere Schafe geraubt - nur bie guten Derlen nicht, die jest unfern Augen entfallen. Wir fühlen, daß wir nicht gang arm find - fuhlen in biefem rührenden Augenblicke, daß wir noch ein Berg haben, bas Ihrer Uchtung und Ihrer Gute nicht unmarbig ift."-

"Kinder! steht auf!" unterbrach ich ben Strom ihrer Empfindungen, indem ich jedem eine Sand reichte, um ihn von dem Boden aufzuheben, auf dem sie vor mir, wie vor bem Bilbe eines Beiligen, lagen. "Bergeft euer Ungluck ben ber frischen Flasche bie eurer wartet - laßt es euch wohl schmekfen, und erinnert Baftian, wenn er euch versorgt bat, daß er mir mein Tintenfaß fulle." — Ich fah den benden verbrüderten Trauergestalten ernsthaft nach, wie sie unter Thranen und lächeln sich von mir wendeten, und hand in hand auf ihren Posten guruck schlichen, und verfiel, ach wahrlich nicht ohne Urfache! von

einem wehmuthigen Gebanken in ben andern.

Co finde ich denn wieder einmal, dachte ich, Talente dem Kummer frohliche Menschen miggunstigen Seuch= lern — gutmuthige Geschopfe bem Hungertode preis gegeben! D ihr unglücklichsten aller Puppenspieler! So blieben benn auch eure schonen Tiraben und Denksprüche über Grofmuth und Mitleid, die ihr taglich euern Buhorern warm an das Berg legtet ohne Frucht? So bachte benn feine Ceele baran, euch nur Ginen ber luftis gen Abende zu vergelten, beren ihr im Schweiße eures Ungesichts so viele

unter eure leichtsinnigen Mitbarger vertheiltet? Go rubrte benn euer fprechendes Elend nicht Einen eurer Betannten bis zu einem frenwilligen Bentrage zur hinfriffung eures lebens, ben sie sonst, ohne nachzurechnen, dem Bergang einer mußigen Stunde opferten, und den sie sich am Maule ersparten, um ihn an eure hölzernen Trauerfpiele zu wenden? D ber Thoren! Die erst Dichter, Maschinen und Puppen nothig haben, um die sufe Frucht des Mitleids ihrem Gaumen schmachaft zu machen! — bie, indem fie fich nach bem Schauplage brangen, um für ihren Gulden über ben nachgeafften Tob des Ugelino zu weinen, mit trockenen Augen

bas arme Geschopf am Wege vorbengehn, bas nur biefes Almosens bedarf, um nicht inzwischen, wie er, zu verschmachten! Unglaublicher Wider. fpruch des menschlichen Bergens, bas, machtiger gerührt burch fünlichen Betrug als burch bie schrenendste Babrbeit, falt und graufam gegen bruberliches Clent, nur gerechtes Erbarmen für bas fühlt, bas langft überftanben und aus der fabelhaften Borgeit entlehnt ist! - Ihr armen Martyrer einer unschuldigen Freude! wendete sich jest mein bewegtes Berg an die unglucklichen Bruber; ba euch eure nichtswürdigen landsleute verlaffen, fo will ich von meinem Rerker aus euer

Freund werden, und, wenn mich Gott biese Macht überleben läßt, sollt ihr schon selbst zu euerm morgenden Fruhfticke von ben Pafteten effen, die euer schändlicher Thefeus so oft eurer Mase vorben trug. Wie viel bin ich euch nicht für die so lebhafte Darstellung euers erbarmlichen Schickfals schuldig, das mich mehr gerührt hat als das regelmäßigste Stuck auf bem besten Theater! Es hat mich ganz wieder mit dem fleinen Unfalle verfohnt, der mich unter eure glimpfliche Bewachung gebracht hat. Vorzüglich aber habt ihr euch, ohne es zu ahnden, um mich, um meinen Eduard, und vielleicht um die Nachwelt, auf das beste verdient gemacht,

gemacht, indem ihr mein Tagebuch, das durch die Aufbewahrung eurer Gesfchichte allein schon lehrreich senn würde, von seinem schmählichen Untergange rettet. — Wahrlich das soll euch nicht nicht unbelohnt bleiben!

Ich schlug mit diesen Worten in grozer Ber Bewegung meine Augen gen Himzmel, fühlte, daß ich auf dem Wege war eine edelmüthige Handlung zu begehen, und kann dir nicht sagen, Eduard, was es mir für Freude machte, noch etwas Gutes aus meiner verworrenen Historiamit Clarchen entstehen zu sehen. Denn das ist gewiß, ohne meinen neusgierigen Ausfall auf ihre Tugend und Reise V. Theil.

Schönheit, ohne meine Zudringlichkeit in den Kirchensprengel des Propstes, ohne meinen Feuereifer gegen das cafuistische Gesindel, ware ich wohl schwerlich in die Bekanntschaft der benden trubseligen Puppenspieler gerathen. Wie hatte ich ihnen helfen, wie hatte sich der edle Gedanke ben mir entwickeln follen, ber jest meine ganze Geele erwarmt, und mich zur lebenserhaltung zwener ehrlichen und gut organisirten Menschen anspornt, die, so Gott will, der Natur und der Welt den Zuschuß meiner Descendenz doppelt ersegen werden, um die wahrscheinlich mein schreckhafter Traum auf dem Sopha die hiesige Gemeinde gebracht hat?

Diese lachente Aussicht, die ich im Sintergrunde entdeckte, reifte mich noch mehr, die Wildniß burchzuhauen, bie mich vor der hand noch umgab. Aber, großer Gott! wie sollte ich es anfangen? Das Nothwendigste schien mir indeß immer zu fenn, meine Papiere in Sicherheit zu bringen. Ich ergriff nun, ohne mich langer zu befinnen, die fammtlichen Criminalacten meines Tagebuchs, rollte fie und schnurte fie mit Clarchens blauem Strumpfbande bis auf den Bogen zusammen, woran ich schreibe, und so mußten diese meine offenherzigen Bekenntniffe fich fo lange biegen und schmiegen, bis sie glucklich — obgleich ein wenig gezwängt —

an den Zufluchtsort, den ich ihnen anwies, und ben bu langstens errathen haft, glucklich in ben hohlen Oppstopf bes guten Rousseau gelangten. Ich fonnte mich unmöglich des lachens erwehren, als ich die Bufte wieder an ihren Ort gestellt hatte, nun vor ihr stand, und die ernsthafte Miene, die fie mir zuwarf, mit den Poffen verglich, die dahinter versteckt maren. Uch! sagte ich, hatten sie ihren Plas in dem Ropfe biefes Mannes gefunden als er noch lebte! håtte der flüchtige Beift meines leichtsinnigen Werkchens die verstopften Röhren seines trockenen Gehirns bespult und geöffnet, der Durchgang burch die Welt ware ihm

gewiß nicht halb so sauer — nicht Schwerer geworden als mir. Geine traurigen Bekenntnisse murten nicht fo in's Schwarze gemalt, und fein Bild nicht mit so tiefen Furchen entftellt auf die neugierige Nachwelt kom. men. Aber alstann, begreife ich wohl, war' er auch nicht Rousseau gewesen - hatte zwar, wie ein Gichbornchen an einer feidenen Schnur, ben Kindern zum Spielwerf dienen -Buckerbrod aus ben Banten eines tan. belnten Matchens erlauschen, und manche trauliche Stunde in bem Schauer ihres Halstuches verschlummern konnen — nur ware er nicht als Elephant mit zermalmenden Schritten

über unsere verdorbene Erde getrabt, und hatte nicht das Erstaunen seiner Zeitgenossen erweckt, denen die Erscheinung eines solchen Denkers eben so unerwartet als ungelegen war.

Ich mußte mich mit Gewalt von seiner Buste entfernen, um den Gedansten an ihn los zu werden, und nicht in seinen Ernst zu versallen, den ich für mein morgendes Verhör für viel zu gut hielt. Die Stimmung, in die mich der Prologus und sein Bruder versest hatten, mochte wohl Schuld seyn, daß ich mich lange nicht überwinden konnte, an meinen Vorstand vor Gericht anders zu benken als an

ein Puppenspiel. Go fegen wir binterher noch alles auf Moten, beten uns ter einem Triller, und schlafen nach bem Tact ein - wenn wir eben aus einem Concerte gefommen find. Batte ich mich gehen gelassen, ich möchte wohl wissen was morgen aus mir ge= worden ware! Bu meinem großen Glude hatte ich, während meiner außern und innern Thatigfeit, mein abgebranntes licht übersehen. — Es fentte fich - fprudelte und verlosch, ebe ich nach einem andern rufen konnte. Unterdeß Bastian es zurecht machte, nothigte mich die Dunkelheit - benn ich konnte weder den Umor noch seinen Praceptor erkennen — meinen Urma

stuhl zu suchen. Diese kleine Ruhe, so vorübergehend sie auch war, gab boch den Ausschlag. In den dren oder vier zerstreuungslosen Minuten, die mir Bastian gönnte, verdunstete meine Berwegenheit ganz, die auch hier wie anderwärts nur Sache des Bluts war.

Das Verhör, das mir bevorstand, kam mir lange nicht mehr so lustig vor. Die Herren, gegen die ich mich verant-worten sollte, so sehr ich sie auch für Romödianten hielt, schienen mir doch ungleich mehr Freude an tragischen Ausgängen zu haben als an Farcen. Selbst nach dem langsamen Gange der

hiesigen Mechtspflege, wie mir ihn meine Wache vorgezeichnet hatte, war immer eber auf ein Rerkerfieber au rechnen, als auf ein Absolutorium. Ich verschwieg mir nicht, daß meine Bergehungen ungleich wichtiger waren als die ihrigen, und daß ein hamischer Referent nicht einmal viel Geschicklich= feit nothig habe, um aus ben Beweifen, die wider mich da lagen, und aus meinem eigenen Geftanbniffe, bas ich ungefragt schon abgelegt hatte, ein Verbrechen zusammen zu fegen, über das wohl selbst das Rammergericht zu Berlin große Augen machen, und, ben aller feiner liebe zur Gelindigkeit, ohne einen Cabinets - Befehl nicht magen wurde mich loszusprechen.

Den guten Ginfallen, die mir ber Kirchner aus Unkenntniß meiner Verhaltniffe, oder vielleicht nur barum empfahl, weil sie Ihm am meisten behagten, stand leider die trostlose Confiscation im Wege, die ber Propst schon vorläufig über meine Sabseligkei= ten gesprochen hatte. Was in aller Welt sollte mich also gegen die Reli= gion meiner Gegner schüßen? einer Religion, die, wider allen Rittergebrauch, die Waffen in Beschlag nimmt, noch ehe sie ben handschuh hinwirft. Ich fratte mich einmal

über das andere hinter den Ohren, runzelte die Stirn arger als Rouffeau, und übergählte fleinmuthig die wenigen Stunden, die mir, nach abgerechne= ter Nacht, nur noch fren blieben, mich in Vertheidigungsftand zu fegen. Ich sühlte die Nothwendigkeit immer bringender werben, einen gescheiben Plan zu entwerfen; doch, so bald ich alle die Schwierigkeiten der Ausfüh. rung übersab, vergingen mir die Bebanken, und ich schien mir ohne Rettung verloren. Meine Einbildungsfraft, je geschäftiger sie mar, mir bie Rlagrede nach ihrem ganzen schreckhaf. ten Inhalte vorzuhalten, mit der mich der Procurator auf morgen bedroht

hatte, machte es meinem armen Berstande nur desto unmöglicher, etwas fluges und bewährtes darauf zu antworten. Mein leichtsinniger Muth, Couard, fing an gewaltig zu sinken. Maturlich stieg, nach dem Gesetze ber Schwere, nun auch dafür meine Furcht besto höher. Nur ein Wunder, rief ich in einer Urt von Verzweiflung, kann bich aus dieser höllischen Verlegenheit ziehen; und - Dank, freundlicher Dank sen bem leeren Schalle, ber mir entfiel! — Wie mag es doch zugehen, daß oft das sinnloseste Wort, das ber Zunge entschlüpft, unsere Seele fo machtig ergreift, und Gedanken und Entschließungen bewirft, nach benen

wir mit ber größten Unstrengung unfers Geistes vergebens herum tappen? - Ein Bunder? wiederholte ich mir mit hinstaunendem Nachdenken -Und ware es benn so unmöglich, daß bir eins gelange, bas fraftig genug ware beine Wibersacher ju Boden ju schlagen? - Ich ging eine Weile alle Wundergeschichten durch, so viel mir deren bekannt waren; feine aber wollte auf meine Krafte und meinen Zustand passen. Wenn bu, sagte ich launig ju mir, jum Senfter binaus fprangeft, fo ware es zwar ein Bunder, wenn du nicht den Hals bracheft: aber felbst bann — ju mas wurde bir es helfen? Der Pobel — ba du doch nicht über

die Stadt fpringen kannst - wurde bich zeitig genug einfangen, bich ber alten Aufseherin auf's schimpflichste ausliefern, und der Propst und der Procurator wurden in dem Versuche beiner Flucht nur einen Beweis mehr wider dich aufstellen. Rein! das ist nichts, fertigte ich mich ab, ohne jedoch mude zu werden, mir immer neue und eben so unfinnige Vorschläge zu thun. Ein Klügerer als ich, hatte gewiß feine Minute langer mit biefen Albernheiten verloren, und hatte un= recht gethan. Ich habe aber das Gute an mir, baß, ungeachtet ich in meinem alltäglichen Leben, und in dem gemeinen Umgange mit andern, nur wenig auf ben Zusammenhang ber Dinge achte, die in Gesellschaften verarbeitet werden - ich mich selbst so wenig als meinen Nachbar auffordere, die bunkeln Begriffe bes Gefprachs, um das sich oft die andern bis zum Schwindel dreben, in's Rlare zu fegen, und mit Einem Worte bie Rraft meines Machdenkens schone; so kann ich bagegen, wenn es fenn muß, auch meinem Ropfe eber etwas zumuthen als viele andere; und das fam mir auch diefimal gar febr zu Statten.

Sollte bir biefes einer Prahleren ahnlich feben, so entschuldige sie mit meinen großen Erwartungen, und bedenke

nur was ich vorhabe! Dagegen will id) auch in so weit wieder einlenken und dir eingestehen, daß, so gut ich auch meine Maßregeln genommen, und fo fest ich hoffe, daß mir mein Wunder um vieles beffer gelingen foll, als bem Capellan ber Grafin Bentink bas feinige — es doch ben alle bem — selbst in dem albernen Lande, dem ich es zuwenden will, immer ein Wagestuck bleibt. Mehr darf ich dir vor der Sand nicht darüber fagen, um dir weder zu viel Hoffnung, noch zu viel Ungst zu machen. — Von einer Perfon, die daben mit in's Spiel fommen wird, muß ich jedoch noch ein Wort fallen lassen, damit du nicht zu sehr erschrickst,

erschrickst, wenn sie auftritt - ich meine ben Domherrn, ben ich auf morgen fruh neun Uhr, als der Stunde meines Berhors, durch ein Sandbriefchen eingeladen habe, diefer übernaturlichen Ereignung benzuwohnen. Außer dem daß ich nichts weniger thun fann, ihm die Soflichkeit feines Hochames zu erwiedern, bin ich feiner Gegenwart ben meinem Vorhaben fo benothigt, daß ich alles juruck nehme, was ich in den vorigen Blattern von feiner Unbrauchbarkeit zu allen Geschaften viel zu voreilig geurtheilt habe. Er steht jest sogar in meiner Rechnung unter den dren elenden Men-Schen, die ich dir, mit deiner Erlaub.

niß, als meine hiesigen Freunde vorstellte, obenan. Die nabere Befanntschaft seiner, die ich der Plauderhaftigkeit meiner Wache verdanke, zeigt mir ihn jest in einem lichte, bas den Buchhandler sowohl als den Rirch= ner gewaltig in Schatten sett. Ich gestehe, ich hielt ihn bisher ungerech= ter Weise für nichts mehr, als einen aufgeblasenen abergläubischen Ochwach= fopf - mochte seit dem Tage, wo er mir am Sefte ber Genovia ben Poffen spielte, nichts weiter mit ihm zu thun haben, und begriff nicht, wie mich ber Bischof von Nimes mit gutem Gewisfen an einen so unbedeutenden Menschen hatte empfehlen konnen. Jest

aber, da mir ihn ber Epilogus auch noch als einen boshaften, wollustigen, rachgierigen und furchtsamen Mann geschildert hat, der sich aber auf sein großes Pferd segen kann, wenn ihm ein anderer den Zaum balt, scheint mir die Empfehlung des guten Bischofs febr richtig, und genau auf feine Renntniß des hiesigen Locals berechnet; und ich mußte mir wohl felbst gram fenn, wenn ich noch langer versaumen wollte, diese Eigenschaften eines ausgebildeten, und dem bier herrschenden Gemeingeiste so angemessenen Charafters, in Thatigkeit ju fegen, um meine Berfolger mit ihren eigenen Waffen zu schlagen. Sage nur alfo

niemand, daß dieser und jener in der Welt zu nichts tauge! Es ist ber Irrthum schwacher Negenten. Selbst die Rrote, vor der bich efelt, dient bir jum Ableiter giftiger, und beinem Körper schädlicher Dunfte; und mußt du nicht jeden Bettler, ber bein Mits leiden erregt, als deinen Wohlthater betrachten, wenn du anders ein Freund gutmuthiger Empfindungen bist? Sprich offenherzig, ob nicht ber Blodfinnige — ber Schwarmer — ber Tugend = Talent = und Geschmacklose beinem hungrigen Stolze die beste Mahrung gewähren? ob die Vergleichung ihrer Jehler mit beinen Borgugen dir nicht manche Stunde erheitert?

und ob es beinen schwachen Augen nicht sanfter thut, auf die Dunkelheit berer, die unter dir fteben, als in den Glanz iener zu blicken, die Fleiß, Matur und Erziehung neben dir ober über dich gestellt haben? Ich habe jest feine Zeit dieß Thema auszuführen; aber ich wunschte, Eduard, es übernahme es ein anderer geschickter Ropf: benn es schwebt mir wie im Dunkeln vor, baß man leicht, ben weiterm Nachdenken darüber, auf den rechten Weg kom= men wurde, den man einschlagen muß, um fein Mitgeschöpf zu verachten, und mit ber gangen Welt Freundschaft zu halten.

Der Domherr, bem ich diese menschenfreundliche Ausschweifung verdanfe, hat mir eben geantwortet. Er will zur gesetten Stunde erscheinen. Das überhebt mich nun der Mühe, diefen Bogen — ob er gleich, wenn er meinen Feinden in die Bande gerieth, fo gut fenn wurde wie ein Steckbrief - ju feinen Vorlaufern zu gefellen, benen felbst, so viel ihrer sind, ich gang wohl ihre Frenheit wieder geben konnte, ware es nicht einerlen, ob sie diese Macht in Rousseaus Ropse herbers gen, ober auf meinem Schreibtische. Denn da ich nun sicher bin, lieber Eduard, daß der Mann im Purpur meinem Berbore benwohnen wird,

fo find, glaube ich, die Unstalten zu meinem Wunder fo gut getroffen, daß ich sehr wenig von den Puppenspielern mußte gelernt haben, wenn es schief ablaufen follte. - Nur noch eine eingige Rleinigkeit geht mir ab - bas ist meine Defension in einer Gegenrebe an den Procurator, die ich, mit deiner Erlaubniß, Eduard, aus bem Ropfe zu Papier und von dem Papiere wieder in den Ropf bringen muß, ebe ich ruhig und mit der vollen Gewißheit zu Bette gehen barf — morgen as gange Winkelgericht zu meinen Sugen zu sehen.

Den achten Januar.

Mirf dich in den Staub nieder vor bem Blatte, bas bu bier empfangft, Eduard! Folge in Demuth der stolzen Feber, bie es berührt, und trenne es, als ein heiligthum, von der Gemein. Schaft der übrigen Blatter, wenn du einmal fo glucklich fenn wirst, mein Tagebuch zu besigen. Welchen Genuß von Glorie opfere ich dir nicht mit der Stunde auf, die ich beiner Neugier widme! Fuble es einmal gang, wie febr ich bein Freund bin!

Mein Wunder ift gethan, und ich bin fren! - nicht fren, wie ein ent. laffener Eflave, fontern wie ein Ros nig. Du nur haltst mich ab, baß ich nicht jest die Goffen durchfliege, und Taufenden, die, mir gur Geite, auf ihre Rnie fallen, meinen Segen ertheile. - Was für ein machtiger Sterb. licher ist nicht ein Wunderthater unter einen solchen Bolke! Ich burfte nur winken — und ich schmauste ben allem Pralaten biefes gludlichen Staats, und jede Mutter wurde mir freundlich die Rammer ihrer beneideten Tochter eröffnen. Bon bem Connenplage an bis jum Grabe ber laura wo ich nur weilte und wantelte, werden die Wege gekehrt und die Plake geschmückt. Mein Haus ist umringt von Wallfahrern und von summenden Chören, wie das Haus zu Loretto. Auf der Treppe — auf dem Vorsaale lauern Schaaren von blühenden Jungfrauen, wersen mir Küsse und Blumen zu, so oft ich mich zeige, und bitten um das Gegengeschenk meiner Kreuze.

Und woher kommt denn dieser Unterschied zwischen Gestern und Heute? Woher diese zügellose Bewunderung dieser Aufruhr von Ehrfurcht, die mich auf den wankenden Thron von Avignon heben? Wie entstand dieser schnelle Uebergang aus der Stlaveren eines alten Weibes zu der Herrschaft über die Gemüther? Wie bildete sich diese Masse von großen Wirkungen? Wie entwickelte sie sich in dieser Spanne von Zeit? — Durch frommen Bestrug! Du sollst es gleich hören, Eduard, wenn ich nur vor dem Lärmen der Hymnen, die aus allen Ecken zu meinem Ruhme ertonen, zum Worte kommen kann,

Der entscheibende Morgen war erschienen. Da trat Bastian, zicternd und blaß, wie der Diener des Ranzlers Morus, mir vor das Bette, fragte mich nach einer ernsten Pause,

ob ich mich etwan in Schwarz fleiben wollte? und staunte mich an, und riff bas Maul auf, wie eine Maske von Schlütern, als ich ihm ftatt aller Untwort in das Gesicht lachte, und auf meine gewöhnliche Rleibung hinwies. Sobald ich mit meinem Unzuge fertig war, seste ich mich in meinen lebnftubl, legte meine Uhr vor mir auf ben Tifch, und fah dem Poffenspiele, das meiner wartete, ruhig entgegen. Ich beschäftigte mich still mit der ungewohnten Rolle, die ich barin spielen follte, überlas meine Rede, mochte wohl schon eine Stunde so ba gesessen haben, und überzeugte mich eben auf meiner Uhr, daß ich nur noch eine

bis zur Eröffnung meines Werhors zu meinen fernern Betrachtungen übrig behielt — als sich die Thuren meines Wefangniffes entriegelten, und meine Unfläger, Richter und Zeugen berein traten - der Propst und der Procurator, die alte Bertilia in der Mitte, und ihre Michte jum Schluffe. hatte mich ihr Besuch, ben ich so fruh nicht erwarten fonnte, überrascht, so that es die falte gerichtliche Würde noch inehr, die sie mitbrachten. Bendes stand nicht in meiner Rechnung; doch angstigte mich der jest fehr wahrscheinliche Fall am meisten, mein Schußengel - ber Domherr, mochte gu meiner Bulfe zu spat fommen.

Der Propst naherte sich gravitätisch dem Tische, warf sich in meinen Urmftuhl, ohne die Berbeugung zu erwiebern, mit ber ich ihm meinen weichen Plas überließ. Der Procurator zog erft das Concept seiner Ruge, bann die funf bis fechs Bogen aus seinem Bufen, die jum Protocoll meiner Musfagen bestimmt schienen - legte seine Brille auf den Tisch, seine Acten barneben, und pflanzte sich, so lang und durr wie er war, zur linken des wohl beleibten Prasidenten. Die keichende Tante schob ihren Stuhl an die eine Seite bes Ramins, mitten unter bie Beweise meines Verbrechens, auf die fie gallensuchtig binblickte, ohne, zu

meinem Glucke, zu ahnden, was für weit wichtigere sich eben so nahe ben ihr, unter der Bufte eines Mannes versteckt hielten, der gar nicht wie ein Berrather aussah. Clarchen mit ihrer unbefangenen Miene, feste sich, auf ber Gegenseite, parallel mit ihrer wurdigen Cante. Go brangte mich von selbst die Ordnung, in der sie sich zu segen beliebten, auf den einzigen Standpunkt, ber mir zwischen ben benden Damen noch fren blieb. -Der Uschenhaufen ber Casuiften lag mir im Rucken, und ber Ropf meines Freundes und Sehlers ragte boch über bem meinen hervor, und blickte mit mir zugleich bem Propst in die Augen,

ohne ihn in seinem Unstande irre gu machen. Er wurde es übel nehmen, wenn man nur so etwas von ihm glauben konnte. So stand ich vor diesem Winkelgerichte, aus Mangel eines übrigen Stuhls, ferzengerade, und machte mir eine Weile den Spaß, burch mein schüchternes, gedemuthigtes Aussehn ihren gerichtlichen Hochmuth ju figeln. Als aber ber Prologus die Federn — ber Epilogus die Linte gebracht — fich fogar der Procurator geseht hatte, und der Propst sich schon anschickte zu sprechen, und noch immer fein Auge sich höflich nach einem Siße für mich umsah — so erschreckte ich auf einmal die benden Damen, Die neben

neben mir saßen, durch den vornehmen Unstand, in den ich überging — flingelte nach Bastian, und besahl ihm zwen Stühle zu bringen. "Es ist schon an Einem zu viel," rief der strenge Richter ihm nach; aber Bastian benahm sich so ungeschickt, daß er auf Gesahr des Kirchenbanns meisnen Besehl pünktlich besolgte.

Stille Erwartung herrschte nun in unserm Kreise, und der Propst sing zur Einleitung an, uns die Absicht dieser Zusammenkunst bekannt zu mathen, ob sie uns gleich allen mehr als zu gut beskannt war, und die Pflichten und Rechte, die ihm, als Ausseher aller Reise V. Theil.

milben Stiftungen, in diesem Hause auftanden, mit geheimen Wohlgefalten zu zergliedern. Ich merfte es bem Marren bald ab, daß er mit dem, was er seinem Richteramte schuldig zu fenn glaubte, zugleich die Nebenabsiche verband, den hohen Vorzugen seines Verstandes und bem Talente seiner beredten Zunge gegen einen Auslander die möglichste Ehre zu machen, und bem armen Gunder noch einen großen Begriff von feinem erhabenen Benie und seiner Wohlredenheit mit auf den Weg zu geben. Wir stimmten dieße mal vortrefflich zusammen; benn mir war viel zu viel baran gelegen fein Beschwäß zu verlängern, als daß ich den geringsten Unstand hatte nehmen follen, jede noch so schiefe Wendung, Die er feinen Gagen gab, mit dem benfällig. sten lacheln — jede noch so schwils stige Redensart mit einem Blicke bes Erstaunens zu belohnen. Ja, als er fich einmal in einer Periode so boch ver= flieg, baß er einen Broden nach bem andern ergreifen mußte, um fich nur mit Ehren wieder herunter gu belfen, und der Schwall von Worten, die ihm darüber nachrollten, das unleidlichste Beflirr in meinen Ohren erregte war ich boshaft genug, daß ich wie begeistert mich seitwarts nach dem gus ten Rousseau umwendete - ihn mit. leidig ansah, und die Achseln zuckte.

Die habe ich so grob einem Wortframer geschmeichelt; aber nicht weniger felten war auch die Wirkung, die es hervorbrachte. Wenn ich ihn sinken fab, burfte ich nur einen recht treubergigen Blick ber Erwartung und Aufmerksamkeit auf ihn schießen, so trieb ich ihn damit auf wie einen Rreisel, daß er mit erneuerter Schnellfraft noch eine gute Weile fortlief. Ich wiederholte bas Spiel mehr als Einmal mit innerm Vergnügen. Je langer es dauert, dachte ich, desto weniger wird sich der Domherr versaumen. Zulege aber ging bem Chrenmanne im gangen Ernste ber Uthem aus. Er fonnte faum noch ein paar Worte heraus bringen, womit er bie genauere Entwifskelung meiner peinlichen Anklage tem Procurator anheim gab.

Dieser schwarzbraune Rerl, wie er von seinem Sit in die Hohe suhr, verdunkelte sich noch um eine Schattiezung mehr, sehte hastig seine Brille auf, und machte, das Concept in der Hand, seine gedrohte Beredsamkeit flott.

Da ich bas Spiel, wodurch ich mir ben Vortrag des Prassidenten erträglich machte, ben der studierten Chrie des Procurators nicht anbringen konnte, so wurde mich die lange Weile getöbtet

haben, die sie mir verurfachte, batte fie mir nicht Gelegenheit gegeben, mir das schönste Compliment über meinen Scharffinn zu maden, burch ben ich Schon gestern Abends alles errathen, und bereits in meiner Begenrebe beant. wortet hatte, was der alberne Rerl diefen Morgen in Perioden ausframte, Die lange nicht so geschmeidig waren als bie meinigen. Ich gabe nicht einen Drener für die Abschrift seines Brande briefs, und du gewiß auch nicht! Huch feste mich fein Geschren mit allen den donnernden Ausfällen gegen die Widersacher des Glaubens nicht eher in Verlegenheit, als in bem Augenblicke, wo er es endigte. Sein Dixi

gab mir einen Stich in's Berg. 3ch mußte mich nun anschicken barauf zu antworten; und boch war, so lange ter Domherr ausblieb, der Zeitpunft noch nicht ba, wo ich es mit dem gehos rigen Nachdrucke thun konnte. 3mar hatte ich es durch mein Spiel mit tem Propste icon so weit gebracht, bag nur noch bochstens einige Minuten bis zum Cintritte Dieses Planeten in unsern Rreis fehlen konnten; aber auch biefe, wie hatte ich sie ausfüllen — wie hatte ich bie Befahr meines Still-Schweigens abwenden wollen, ware mir nicht in biesem fritischen Augenblicke ein fleiner Portheil, von meinen Schuljahren ber, bengefallen, ber ben vielen Gelegenheiten von der treff.
lichsten Wirkung ift.

Es ift so gar felten, daß man aus bem Schutte seiner ersten Erziehung einmal einen Splitter hervor zieht, ber im wirklichen leben anwendbar ist und einige Brauchbarkeit zeigt, baß ich mir nicht versagen kann, mich selbst zu unterbrechen, um bich mit bem innern Gehalte meines Sunds befannter, und die Freude begreiflich zu machen, Die er mir verursachte. Dergleichen Cabinets = Stude find uns ichon um deswillen fo kostbar, weil sie uns gewöhnlich unter Schlägen, Schelte worten und manchen ominofen Bahrfagungen anvertraut murben, und uns, fo oft wir sie wieder sehen, an den Mothzwang unseres jugendlichen Muthzwillens, und an alle die Ausopferungen jener wahren Freuden der Kindheiterrinnern.

Du hast ben klugen Mann gekannt, lieber Eduard, dessen Unterrichte ich mein Bischen Beredsamkeit verdanke. Da er selbst bestimmt war wöchentlich einmal Reden an Schwache zu halten, so kannte er alle die berauschenden Mittel, um die Zuhörer taumelig, und ihnen weiß zu machen, daß sie überzeugt wären. Er hatte eine so sichere Geschicklichkeit erlangt, über jedes

Thema, das man ihm vorlegte, für und bawiber - gleich gut zu predigen, daß er nach den Geseken des Infurgs verdient haben wurde, ohne Umstände aus bem lande gejagt zu merden; und das ist doch wohl das Starkste, was man zum Lobe eines öffentlichen Redners fagen fann. Gott habe ihn felig! Er hat mir die Runft schicklich von nichts zu reben, gar sehr erleichtert. Unter einer Menge Modellen, die er immer aus allen Sprachen zur Unterstügung seines Unterrichts und als Beweise zusammen trug, wie man auf bem Strome ber Worte eine Stunde fortschwimmen kann, ohne stecken zu bleiben oder zu sinken, war mir besonbers Eins burch ofteren Gebrauch febr geläufig geworden: benn nicht allein wurden in jungern Jahren alle meine Standreden an ben Geburtstägen meiner Ueltern barnach geformt; sondern felbst an dem wichtigen Tage, wo ich in den Schooß der christlichen Rirche aufgenommen wurde, ordnete ich mein Glaubensbekenntniß barnad, und erbaute die gange Gemeinde. Seitdem ist mir freglich nur noch ein einzigesmal eine Gelegenheit aufgestoßen, diefes schone Mufter zu nugen; und bas war ben Eroffnung eines landtags, ben tem ich, unschuldiger Weise, als De= putirter meines Rreises erschien. Much da zog mir die getreue Nachbildung meines schönen Originals die größten kepsprüche des Ministers und die Schmeichelenen der anwesenden Stände zu. Du kannst beursheilen, Eduard, ob ich sie verdiente, wenn du jest meine Untwort an den Procurator hören wirst, in der ich mich ganz an jene beredte Vorschrift, und um so viel lieber hielt, da sie einen französischen Schriftssteller \*) zum Verfasser hat, der die

\*) Messieurs quand je régarde avec exactitude

L'inconstance du monde et sa vicissitude,

Lorsque je vois, parmi tant d'hommes disférents,

Pas une étoile fixe, et tant d'astres errants, Quand je vois les Cesars etc.

Racine - les Plaideurs Act. 3. Sc. 3.

Art wohl kennen muß, wie man seine Landsleute am besten behandelt. Ich erhob mich mit Würde von meinem Siße, überblickte mit furchtlosen Augen den Zirkel der mich richten sollte, und mit der bedächtigen Stimme, die große Wahrheiten erwarten läßt, fing ich an:

Bedent' ich, meine Herrn, die Unbeftandigkeit

Der Menschen und ber Welt, des Naumes und der Zeit,

Seh' ich in bem Bezirk vergänglicher Gestalten

Oft einen Jerwisch fich für einen Fir-

Seh', daß sich Licht und Recht um eigne Aren breht,

Was fruh im Aufgang war, des Abends untergeht,

Dag mit erborgtem Glanz, wenn fich die Sonne wendet,

Ihr prahlender Trabant noch unfre Augen blendet;

Geh' ich die Vorzeit durch, und feh' am Liberstrand

Dort einen Zwerg fich blahn, wo sonst ein Riefe stand,

und hor' bes Schickfals Auf aus großen. Trummern schallen,

Da felbst der Riese fiel wird auch der Zwerg wohl fallen;

Des Bongen Fischerring wird ein gemeiner Stein,

Als Splitter nur berühmt verlorner Runfte fenn;

Steig' ich dann in mich felbst, erforsch' mein here, und hebe

Sein flatterndes Gewand, fein blen-

Und feh' aus welchem Teig von Trug
und Heuchelen

Und Stolz die kleine Welt, der Mensch, geknetet sep,

Geh' die Gefchichte burch, und feh', daß mit einander

Wir, vom Thersites an bis zu dem

Rur leichten Federn gleich in ungewiff fem Bind,

Des Zufalls Saukelspiel und niemals unser find,

Und daß, fo hoch ein Propft fein Siratenachtet,

Und feine Schafe schiert, und ihre Milch verpachtet,

In mancher schwühlen Nacht das Pals lium schon trägt,

Und fich jum Bischof traumt und seine Rreuze schlägt,

Und wenn fich Miethlinge in feinen Schafftall fchleichen,

Die Hörner bes Altars = - Doch dixi! Es entweichen

Begriff und Worte mir — Mein Engel geigt fich jest

In ftolger Purpurtracht mit hermelin befest.

Es war auch hohe Zeit baß er erschien; benn ich weiß nicht was sonst aus meiner feurigen Rede und bem Eindrucke mochte geworben fenn, ber schon anfing sich auf ben verzogenen Gesichtern meiner Buborer zu zeigen. Garrick, fagt man, fonnte bas Alpha. bet mit so ruhrendem Uccente aussprethen, daß alle die ihm zuborten in Thranen zerfloffen. Ohne meine Rede, ihres bessern Zusammenhangs wegen, zu loben, that sie boch, ich muß es Reise V. Theil: n

fagen, eine nicht minder große Wirs fung. Der Propst gerieth in augen-Scheinliche Unrube, ließ einmal mehr als der burch Cicero's Beredsamfeit era schütterte Cafar, bas Schnupftuch fallen — warf ben einigen starken Stellen Blicke des ungeduldigsten Borns auf mich — Blicke eines wuthenden Erstaunens auf das arme Clarchen, das darüber, außer aller Faffung gefett, immer bober errothete, und eben im Begriff war bas Beite zu suchen, als ber Gintritt bes Domherrn meine Rebe, die, nach ihrer funftlichen Einrichtung, einer Schraube ohne Ende nicht unahnlich war, zum Stillstande, und jedes zu bewegte Herz

wieder in's Gleichgewicht brachte. Das Gericht erhob sich, um biefen eben fo unerwarteten als vornehmen Benfißer au bewillkommen. Ich lief ihm ent= gegen, umarmte ibn mit ber vertraulichsten Unmaßung, nannte ihn einmal uber bas andere meinen Freund, meinen Erretter, und - ,, Rommen Sie," rief ich mit angstvoller Stimme, "und wenden Gie die unbefdreib. liche Gefahr ab, die in diesem Aus genblicke über mir - noch weit mehr über Ihrer geheiligten Religion schwebet. Der freundschaftliche Unterricht, ebler Mann, burch ben Gie mich an Sich fesselten — die Würde Ihres Standes, die Sie nicht um nichts in

ben Purpur ber Ronige fleibet, ber Glaube, die liebe und hoffnung, die Sie vor aller Welt bekennen fodern Sie durch mich auf, Ihr Unsehn zu behaupten — Ihre Gewalt zu zeigen!" — Der Mann fab mich während biefes Ausfalls mit flummen Erstaunen an, und feste fich in ber größten Berlegenheit auf ben Gefsel, den ich in voraus für ihn mit dem meinen zugleich hatte benschaffen laffen. Der stolze Tros auf bem Gesichte des Propstes — die gelbsüchtige Erwartung, die sich in ben Augen des Procurators malte — in den Rungeln der Tante herum irrte, und bas Gemifch, Gott weiß welcher Empfindungen.

auf den Rosenwangen der Nichte verdienten mohl eine eigene Schilde. rung - Aber ba mußte ich erst Zeit bagu - muffte bir nichts wichtigeres gu ergablen, und biefen Mittag nicht Gafte zu erwarten haben. — Froh bin ich nur, baß ich bas wichtige Document meiner gerichtlichen Rede, auf bas fich nun alles bezieht, fertig - und fo wie ich sie gestern Abends zu Papier brachte, vor mir liegen habe, und fie nur da einzuschalten brauche, wo sie bingehort. Sie ift, wie bu finden wirft, nach einem ungleich haflichern Mufter geformt, als ich vorhin — wo es auf weiter nichts ankam als Zeit zu gewinnen — meiner Beredfamfeit unterzulegen für nothig fand. Man follte faum glauben, daß die benden Mobelle, die ich heute so gut benufe, aus einem und demfelben Schrante famen; und boch ist es mahr, nur mit Unter-Schied. — Jenes lag, mit einem Saufen anderer seines Unwerths, in bem unterften und gangbarften Sache; biefes hingegen lag gang einzeln in bem obersten. Es ward für das non plus ultra ber Rhetorif gehalten, und mar nur auf die nicht gewohnlichen Unfalle bes menschlichen lebens berechnet. Wenn bas erfte gut ift, wie bu gese= ben baft, Eduard, die Laufgraben zu öffnen, fo lauft man mit biefem bier Sturm. Der Meifter, wenn er mit

seinen Schülern bis an diese lette Speiche der Redekunft fam, empfahl es immer mit den nachbrucklichsten Worten. "Ihr glaubt nun wohl, lieben Rinder," fagte er mit einer feinen Fronie, Die felbst, wie du weißt, einer der starksten Bebel in der Rede. kunft ift, "alle menschmögliche Mittel in der Gewalt zu haben, um euch in dem Sprachsaale dar Welt fortzuhelfen. Aber, eure Geschicklichkeit unbescholten, reicht fie - figurlich zu reben - ben alle bem nicht weiter, als ungefähr — die Mucken zu verjagen. Das ist nun zwar fur bas tagliche Leben gang gut; benn biese unbequemen Geschopfe sind aller Orten zu finden. Wie aber, wenn euch nun einmal -- wer kann bafur fteben? ein Lowe begegnet, oder ein Rrofodill auf euch lauert? Dann mochte euch leicht euer Runflfiuck mehr schaden als nugen, und ihr fend ficher verloren, wenn ihr kein anderes Arkanum im Schubsacke habt, als eins — wiber bie Mucken." - Und nun erst gab er uns dieß funftliche Gewebe in die Hand, begleitete unfere Betrachtung mit manchem Fingerzeig — enthillte uns das versteckte Gerippe, bas fraftlos darunter lag, um uns den Reiß der Einfleidung desto sühlbarer zu machen,

durch die es allein leben und Starke erhielt, und freute sich über unfer kindisches Erstaunen.

So bald fich Unflager, Zeugen und Michter wieder in den Zirkel gefest hatten, trat ich auf —

"Das schönfte Eigenthum unbefleckter Seelen," hub ich mit der heitersten Miene an, die ich auffassen
konnte, "das, über alle menschliche Eingriffe erhaben, allen Zufällen troßt,
ist das Gesühl ihrer Unschuld. Es
erhöht ihre Freuden und verschönert ihr Glück. Aber erst in Widerwärtigkeiten zeigt es ganz, wie stolz, wie herz-

erhebend, wie unverlegbar es fen. Dann erft, wenn es ben Rechtschaffe. nen bis vor die Schranken seiner Verfolger, in ihre Rerker, und zu ben Strafen ihres ungerechten Urtheils begleitet, entwickelt es die edelften Borguge feiner geistigen Natur. Alle anbere menschliche Gefühle konnen ge= schwächt, in Schmerz erstickt - fie konnen vernichtet werden, außer biefem. Die schleichende Bosheit, die Rache des Lasters, kann dem Unschuldigen auflauern - fann ihn feffeln und tod. ten; aber ihn strafbar zu machen, liegt außer ihrem Gebiete. Der Eroft feiner Rechtfertigung geht nicht nur mit ihm über die Granzen bes lebens; mit

unvertilgbaren Zugen läßt er sie felbst in den Bergen derer guruck, die zugleich mit feiner sterblichen Sulle bie boben Unspruche feiner Geele ber Bergeffenheit zu überliefern gedachten. Der furchtbare Nachklang feines Rechts übertont bas Geräusch ihrer Geschäfte, durchzittert ihre schlaflosen Rachte, und bietet felbst in bem Frenftaate bes Schlummers die Rache ber Traume wider sie auf. Sie ringen in ihren Festen umsonst nach bem armseligen Gewinn eines betäubenden Mugenblicks. Ein qualvolles leben, ein fortnagenbes Gewissen, racht ben Unverletbaren nur zu schrecklich an dem Verbrechen ihrer Gewalt.

"D daß nicht immer ber Bebrangte bis an diesen Triumph gelangen kann nicht immer der Redliche nur unter feindlichen Banden erliegt! D baß ber Allsehende, der herzen und Mieren pruft, einen Theil feiner Gebfraft nicht auch den Wächtern verlieh, Die er ber Unschuld jum Schuße geseßt hat, daß die allgemeine Finfterniß, die unfern Erbball beherrscht, alle Wesen vermischt, und jede Wahrheit verbullt, nur zu oft auch die Schritte felbst berer migleitet, die bem ebeln Be-Schäfte ihrer Entbeckung vorsteben und daß sich ein Fall benken läßt, ben man nur nennen barf, um ben ganzen Umfang feines Entfegens ju fchilbern,

ben traurigen Fall, menne ich, wenn die Unschuld durch einen Jehlgriff ber Gerechtigfeit erfchrecht, und, gejagt von ihren Freunden, umfonft nad Beweifen arbeitet fich Ihnen kenntlich zu machen - wenn ber Straffose, mit ber Schuld außerer Umftande belaftet, schuchtern vor ben Schranten ebel benkender Richter fteht, bie ihn umarmen wurden, hatte nicht bas Schicksal einen zu dichten Nebel über ben Abglang feiner reinen Geele gezogen, wenn er fich verbrangt enb. lich — beschimpft und verrufen aus der Verwandtschaft der Bergen verstoßen sieht, die ihm burch Sympathie angehören! In solchen schaus

berhaften Augenblicken zaget die Unschuld, und erschrickt über fich felbst. Traurigfeit tritt an die Stelle ihres Stolzes. — Ihr Gefühl, bas sich minder vor dem Tod entsest, der ihre Merven beschleicht, als vor der Verirrung der hand, die ihr folchen auflegt, ermattet unter bem Rampfe, und erliegt. In ihrem Unvermogen, die Tugend ihrer Richter von dem Mafel eines verfehlten Urtheils zu retten, wendet sie sich zum lettenmale gegen Die Betrogenen mit jammernder liebe, wunscht ihnen aus Großmuth die Fortbauer ihrer Verblendung, und flieht unverlegt zwar, doch Gott! unter welchen Empfindungen, ben Rreis ihrer

irrenden Freunde, unbegleitet von mitleidigen Thrånen, ungerächt und ohne Triumph.

"Dieses, von meinem erften Gemalbe so abstechende Gegenbild, legt euch, meinen Richtern, die grausame Lage meiner Berhaltniffe gegen euch dar, wie ich sie in ihrem ganzen bedrobenten Umfange fühlte, noch ehe sie mich vor eure Schranken gebracht, noch ebe sie die Beredsamkeit meines redlichen Unklägers erweckt hat. Wie habe ich nicht in seiner vortrefflichen Rede die mannliche Starte bewundert, mit ber er bas Ungluck eines Lafterhaften zu malen weiß! Er glaubte

in biefem Augenblicke mein Gegner gu fenn - aber mein Berg fonnte ihn nicht bafür halten. Wohl mir, baß ich seine Schilderung mir gegen über stellen und zergliedern kann, ohne zu errothen! Sie ist meisterhaft schrecklich — aber sie trifft mich nicht. Sie stellt mich mit ben Farben ber höchsten Wahrscheinlichkeit als einen Fremdling bar, ber bas geheiligte Recht der Gastfreundschaft groblich beleidigte, der sich in dieses fromme Haus einschlich, um ber Urmuth ihr Eigenthum, der Religion ihre Stutgen, und der Rirche ein Bollwerk zu rauben, das sie schon seit Jahrtaufenden ihren Feinden fo muthig

als

als wirksam entgegen fest. Sie überliefert mich ben Gefegen als einen Mordbrenner, den die verfolgende Rache des Himmels felbst an dem Orte feiner begangenen Frevelthat - felbst neben ber Usche des tostbaren Gebaubes übereilt hat, beffen Bernichtung fein Werk ift. - Diefes ift bas wibrige licht, das ein warmer Verehrer der Tugend über eine That verbreitet, die ich umsonst suchen wurde in's laugnen zu stellen. - Wie gedemuthigt vor Gott und Menschen wurde ich mich in diesem Augenblick fühlen — wie fonnte ich die Blicke bes Abscheus ertragen, denen ich bloß stehe — wie vermöchte ich, edle Richter, ben gewal-

tigen Eindruck meiner Unflage auf eure Gemuther ju vernichten, wenn meine Straffälligkeit so erwiesen bliebe, als sie es jest den Mitgliedern eures hohen Tribunals vorkommen muß! Mur besto starter gegen mich emport, je aufgeklarter ihr Berftand, je reiner ber Schmuck ihrer Sitten, je aufrich tiger ihre Chrfurcht für Tugend und Religion ift, machen es ihnen biefe herrlichen Eigenschaften nur noch un= möglicher, ihrem Mitleiben Gebor gu geben. Der Schuß, den sie der Religion zugeschworen, verdrängt bas Erbarmen gegen benjenigen, ber bie Diechte dieser Religion so grausam verlette. — Die Gesehe, die sie handhaben, legen es ihnen als Pflicht auf, Schande und Strafe über ben muthwilligen Uebertreter berfelben auszurufen.

"Diese Wahrheiten, die ich mir nicht verhehlen fann, was lassen sie mich nun anders erwarten, als mich von den wurdigsten meiner Zeitgenoffen überführt, verdammt und aus ihrer Gemeinschaft ausgestoßen zu feben! Und dennoch, ich schwore es ben dem Gifer ber euch belebt, fend ihr, meine Richter, auf bem Wege, in mir einen Mann zu bestrafen, ber nicht etwan euer Mitleiden — ich entsage ibm gern - nein! ber eure

gange Uchtung verdient, und sie, nicht als ein Almosen, sondern mit dem Trope eines guten Gewiffens, als eine Schuldigkeit von euch fordert. Michte doch das belehrende Benspiel dieser fenerlichen Stunde allen und jeden Dienern der Gerechtigkeit bekannt werden! Wenn ein Tribunal wie das eurige nicht vor der Gefahr des Jrrthums geschüft ift - welcher Richter mag es, nach Euch, noch magen ein Urtheil zu fällen?

"Doch wohin verführt mich meine eigene schreckhafte Vorstellung? Berszeiht es einem beangstigten Fremdlinge — verzeiht es mir, daß ich nur einen Augenblick von einer Gefahr traumen fonnte, gegen die cuch eure Renntnisse, eure Menschenliebe und eure Redlichkeit waffnen. - Beil mir! Ich stehe nicht vor so gemeinen Richtern, benen schon das Eingestandniß einer zwendeutigen Handlung Beweis genug von der Strafbarkeit deffen ift, ber fie beging. Go leicht auch die hinreißende Beredsamfeit meines feurigen Unflagers ein minder behutsames Tribunal bis zu diesem Sehlschluffe verleiten fonnte — ben euch wird sie keinen andern Erfolg bewirken, als ben, ber ihren reinen Absichten am angemessensten ift. Je vollkommener seine fürch= terliche Unklage wider mich da steht,

je mehr wird sie eure prufende Aufmerk. samfeit scharfen, und eure Großmuth nur desto mehr reißen, das Mangelhafte meiner Bertheidigung zu ersegen, und ben Schwachen und Ungeubten gegen den Stärkern in Schuß zu nehmen. Gegen den Starfern in Schuß nehmen, sage ich? Bin ich es benn nicht bem Ruhme meines Gegners schuldig, zu glauben, daß er felbst, mahrend ber Entwickelung ber Triebfebern meiner Handlung, die stufenweise Abnahme feines Widerstandes redlich erkennen, meine Rechtfertigung unterstüßen, und gern einem erwarteten Siege entfagen werde, da er den Feind nicht fand, den er zu erlegen gebachte?

trag redlicher Seelen, dieses stillschweigende Einverständniß, das unter
uns benden besteht, zur Ehre der Wahrheit allen ihren Versechtern voraustreten! Möchte die Welt immer
nur so edle Streiter gegen den Irrthum
auf dem Plaße sehen, die eines solchen
Rampses werth sind!

"Meine Rechtfertigung bedarf keisnes Schmuckes. Sie ergiebt sich aus der einfachen Darstellung meiner Denskungsart, und liegt offen in meiner Geschichte. Ich verließ mein Vaterland, das von einem zwar mächtigen, aber leider ungläubigen Könige beherrscht

wird. Ich verließ es mit dem Borfaße, der alle Reifende leiten follte, Wahrheit und Weisheit in den lanbern aufzusuchen, in benen in unsern Tagen biese Vorzüge so einheimisch waren, wie sie es vormals in Rom und Griechenland waren. So irrte ich von einem Gebiet in das andere, immer getäuschter in meiner Erwartung, bis ich endlich die glückliche Ge= gend des Comtats, und in ihm das Biel meiner Befriedigung erreichte. Welch eine Weide für mein leibliches und geistiges Huge! Mit jedem Fortschritte wuchs mein Erstaunen. Gebahnte Straßen neben grunenden Auen, die mit dem bunten Gemische weibender Herben belebt waren — unabsehliche Flächen mit Saaten gesschmückt — Berge mit Neben — Hügel mit fruchtbaren Bäumen bespflanzt — ruhige, freundliche Dörsfer — prächtige Städte, mit frohen, glücklichen Menschen beseicht — Liebe und Treue auf allen Gesichtern — und dieses große herrliche Gemälbe von einem immer heitern Himmel ums wölbt.

"Es ist ben bergleichen überraschenben Unsichten einem wohl eingerichteten Herzen natürlich, die Urfachen aufzusuchen, die solche Folgen bewirken. Ich betrat voll von dieser löblichen

Meugierde diese Hauptstadt, die ich als die erste Quelle betrachtete, von der aller dieser Segen in das land floß, und machte es mir zur Pflicht, ber ausstromenden Rraft nachzuspuren, die ein so kunstliches Triebwerk in immer gleicher Bewegung erhalt, und Die geheimen Federn zu entdecken, bie fark und gespannt genug sind, jedes Nad so abgewogen in Thatigkeit zu er= halten, daß eines in das andere greift, ohne zu reiben, zu stocken, und den Endzweck zu hindern, den bas Ganze hervorbringen foll. — Sind es, befragte ich mich, die strengen Gesebe eines Infurgs, oder sind es die philosophischen Grundsage eines Friederichs,

die dieses glückliche Land leiten? Welche Gewalt ift es, die bas Bunder feiner Regierung möglich macht? Die Frage ist entschieden, wie man sie auswirft. Wer kann eine Stunde unter euch leben, Mitburger biefes Staates, ohne ben machtigen Genius ju abnben, ber alles bieses bewerkstelligt? ben Beift eurer Religion! Er ift es, unter beffen machtigem Ginfluffe eure Landesverfassung wie ein Felsen unter bem ewigen Tumulte ber Wellen unerschüttert da fteht. Er loft bie verwifkelten Grundfaße einer vollkommenen Staatskunft, über welche Monarchen und Beise in ewigem Streite liegen, in die einfachen Pflichten eines gemeis

nen Tagewerks auf. Der Segen, ben eure Rirche täglich ausspendet, spottet jener rastlosen Sorgen, die oft der flügste Regent vergebens anmendet, um dem Staate ftarfe, geubte und mannhafte Sande zu gewinnen, benen er mit Sicherheit die Handhabung des gemeinen Wohls übertragen fann. Die fproden Saden, aus denen fein Gewebe zusammen geset ift, wie ungleich gelinder schmiegen fie sich nach bem Willen auch des schwächsten Ropfes, ber die beilige Weihe empfangen bat, als nach bem Sinne eines Mannes, ber burch vieljährigen Fleiß, Wachen und Nachdenken sich zur Führung anberer gestärkt glaubt! Ich überblickte mit Erstaunen die einfachen Mittel, die hier der papstliche Glaube dem Dunkel ber Weltweisheit entgegen fest. Statt die Aufficht über Ordnung und Befege erfahrnen Greifen statt die Bewachung des landes thatigen scharflichtigen Mannern übertragen zu finden, sah mein an jenen Unblick verwöhntes Auge hier nur Junglinge gum Verdammen und lossprechen berufen, und zu Batern ihres landes geweiht. Statt ber Betriebsamfeit des Volks — sah ich nur Undacht. Ich ging mehrere Blenden von Beiligen vorben, mit Unbetern umfniet, ebe ich auf eine Werkstatt stieß, die nicht leer fant. Ich borte feinen Larm,

welcher Arbeit verkundigte: aber besto mehr Glocken, die zur Unbetung ber Beiligen einluden. Ueberall fah ich verlassene Bäufer und volle Rirchen. Ich sah ein unbeschäftigtes Wolf, bas auf langen Wallfahrten nach ber Beruhrung eines Martnrers ausstrom. te - fah die lehrstunden der Rinter unter ben Fußen eines wunderthatigen Bildes verlaufen, und die Tage des geschäftigen Alters aufgelöft in beilige Feste. Ich sab in einer Welt, wo ich alles der Vergänglichkeit unterworfen glaubte, ewig brennende lampen - sah Todtengebeine, die jede Rrankheit des Korpers, und heilige Beichen, die jedes Gebrechen der Seele

gertheilten - fab geweihte Tropfen, Die ein langes beflecktes leben verwisch. ten - fab die Band bes fterbenden Beißigen noch in bem Schafe mublen, ben er verlaffen mußte, um fur ben wohlfeilsten Preis, ben er erhandeln konnte, unendliche Reichthumer für Die Emigkeit zu erkaufen - fab gerubrt, wie die dienstbare Frommigkeit ben Uebergang einer gebrandmarften Seele in die andere Welt mit unverwelften Blumen bestreute, und forberte mir, von diesen mir fo ungewohnten Unsichten betroffen, wie es ein Blindgeborner senn wurde, ber in einem Opernsaale und unter ben Wirkungen verborgener Maschinen ben

Bebrauch seines Besichts erhielt, lange vergebens Rechenschaft von dem Gindrucke ab, den ich fühlte, ohne den Ausspruch zu wagen, ob bas, was mich so machtig erschütterte, Wahrheit sen oder Täuschung. Wie viel lagen nicht Dinge von unendlicher Wichtigkeit für mich in der Entscheidung dieses erhabes nen Zweifels! Sollte ich mich, wie ein Eingeborner dieses glucklichen landes, ben dem allgemeinen Glauben beruhigen, ben ich im Gange fand? Sollte ich mich, mit bem Bertrauen eines Rranken gegen feinen Urgt, ber Bulfsmittel bedienen, die eure gebeiligte Religion feil beut? oder sollte ich erft, ehe ich die Urzenenen verschluckte, ibre

thre geheime Zusammensegung unter-Suchen, und ihren Endzweck entwickeln? Ich glaubte mir, als einem Fremden, das lettere erlaubt, und mit ber Offenbergigkeit, edle Richter, die ich euch schuldig bin, gestehe ich, daß ich mit allem dem Mißtrauen, den der Irrchum erzeugt, zur Prufung jener Brundfage überging, die ihr Gluckli. chen als Erbschaft, ohne nur einen Augenblick an ihrer Rechtmäßigkeit zu zweifeln, von euren Vorfahren in Befis nahmt. Ich that in dem Labyrins the, in das ich eintrat, feinen Schritt, ohne zuvor die Sicherheit des Grunds zu erforschen, und verwickelte mich darüber zuerst in Jergange, die mich Reife V. Theil. D

immer weiter von meinem Ausgange entfernten; und so hatte mich bennahe die redliche Absicht, die Geheimnisse eurer Religion zu erforschen, in das Unglück gebracht, ihr Widersacher zu werden.

,, Aus der Masse von Vorzügen, die das Lehrgebäude eures Glaubens darstellt, beschäftigte indeß keiner mein Erstaunen so sehr, als der Nachlaß eurer Heiligen, den ich lange nicht und von keiner Seite meiner Vorstellungsart anzupassen vermochte. Er ist unsstreitig der größte Reichthum eures Landes — darüber konnte ich mich nicht täuschen; aber es ward mir

schwer, andere lander für um so viet armer zu halten, als fie weniger als bas eurige von diesem Gewinne aus ber Beute ber Vorzeit befigen. Ich fonnte mein, durch die glanzenden Ueberrefte griechischer und romischer Runft geblenbetes Auge lange nicht gewohnen, an euren oft unscheinbaren Reliquien Beschmack und Freude zu finden - fonnte mich nicht bereden, daß ein Tempel, ber auf bem Gerippe eines Beiligen erbaut, ober mit seinen Gebeinen und ehrwurdigen lumpen behangt ift, bar. um merkwurdiger als ein Pantheon erhabener senn sollte als ein Colifee. Ja, ich gestehe euch mit Errothung, daß meine unter den Vorurtheilen meines Vaterlandes gebildete Geele immer widerstrebte, an die ausstromenden Rrafte zu glauben, die ihr von den Ueberbleibseln eurer Marthrer ruhmt, und die eure geweihten Tafeln beweisen. Meine Zweifel verstarften sich nur, je ernster ich daran arbeitete sie zu beben, und setten sich sogar einer Gewalt ent= gegen, der vielleicht noch feine irrende Geele wiberstanden hat. Mich hatte die Empfehlung eines frommen Bischofs in die Bekanntschaft eines eurer Mitburger, in ben Schuß eines erleuchteten Mannes gebracht, beffen geringster Schmuck der konigliche Pur= pur ift, ben er tragt. Ungern verschweige ich sein lob in seiner Wegen-

wart, und überlaffe es eurem Bewußtfenn, die ihr ihn naber und langer gu kennen bas Gluck habt. Er nahm mich auf, als ob ihm bas Bedürfniß meiner Geele ichon im voraus befannt, und ihm ber Gebanke fichtbar mare, ber über ihr fcmebte. Gein erftes Gesprach verbreitete sich lehrreich und freundlich über den Werth frommer Reliquien. Er machte mich zum er= stenmale mit ben schäßbarften berfelben - mit ben bren Blasensteinen ber beiligen Clara befannt, die, bered. ter und überzeugender als die Zungen ber Schriftgelehrten, bas großte Beheimniß unfers Glaubens erlautern, indem sie sichtbar alle die Eigenschaften

vereinigen, die jeder rechtschaffene Christ der hochgelobten Dreneinigkeit benlegt. Das Visum repertum, bas er mir über biefe Rleinodien vorlas, erschütterte zwar mein Berg, das aber zu schwergläubig war, um nicht auch bier einen Vorwand zu finden, ben Eindruck zu entfraften, ben es auf mich ju machen anfing. Mißtrauen gegen Die Stimme ber Babrheit ift die naturliche Folge des Irrthums. Ich bore awar, sagte ich seufzend, bas merkwürdige Zeugniß, und fühle das Unwiderstehliche der Folgerungen, die es enthalt, in feinem ganzen Umfange; aber wo find die heiligen Steine, die mir für die Wahrheit deffelben burgen?

Wo sind sie? damit ich hingehe und sie anbete, und mit ihnen in der hand jene stolze eingebildete Wiffenschaft zum Schweigen bringe, die unserm Glau. ben die gebieterischen Cage eines heid. nischen Euflides entgegen stellt. Sind sie, wie es das Ansehn hat, in dem Tumulte ber Zeiten verloren gegangen; so bleibt mir nichts übrig, als ihren Berluft zu bejammern, und felbst fo lange ihr ehemaliges Dafenn zu bezweifeln, bis sie sich wieder finden, und Gott bie Ungleichheit zwischen mir und bem glücklichen Sterblichen aufhebt, ber fie feben, betaften und durchwagen konnte. Meine nachste Pflicht schien mir nun die, nach diesen beiligen Stei-

nen bis an das Ende meiner Tage gu Ich storte alle Cabinetter forschen. ber Naturgeschichte — alle Samm. lungen von Reliquien burch, fand wohl hier und da einen einzelnen Stein, an dessen Gewichte, Selbstständigkeit und einfachem Wesen nicht zu zweifeln war, ber aber, wenn ich ihn mit zwen anbern von gleichen Eigenschaften zusam. men brachte, nie die Probe bestand, nach der ich ausging. — Ich betrat einen andern Weg, auf dem ich nicht ohne die hochste Wahrscheinlichkeit mich den verlornen Rleinodien zu nabern hoffte. — Gern wurde ich über diesen eben so fruchtlofen Bersuch stillschweigend hinwegeilen, um die

jungfräuliche Seele, die ihn veranlaßte, nicht aus ihrer bescheidenen Ruhe zu bringen; aber die höhern Pflichten der Aufrichtigkeit, zu der ich jest vor andern aufgerusen bin, macht es mir, theuerste Clara, unmöglich Ihrer Erröthung zu schonen.

"Ich sehe, eble Nichter, mit welschem Wohlgefallen sich eure Blicke nach dieser Freundin eures Zirkels—nach dieser frommen Mitgenossin eurer geistigen Vergnügungen, wenden; und ihr werdet, ich zweisse nicht, die hohe Erwartung, die ich von ihr faßte, durch die glänzenden Eigenschaften mehr als zu gerechtsertigt sinden, die

uns alle an sie fesseln. Das Gluck ber Nachbarschaft mit diefer Auserwählten; tie berrlichen Pfalmen, unter benen mich ihre sonorische Stimme jeden Abend einschlummerte - jeden Morgen erweckte; ihre Unschuld, die aus jeber ihrer Bewegungen, aus jebem Faltenschlag ihrer Kleidung hervor Strahlte; die benspiellose Frommigkeit ihrer Jugend — alles trug in mir zu ber Ueberzeugung ben, baß bie Beilige, beren Ramen fie führt, beren Glauben fie ererbt hat, beren Tugend fie wieder darstellt - ihr auch mahr= scheinlich die Steine guruck gelaffen habe, nach beren Entbeckung meine Geele immer heißhungriger mard.

Dieser Gedanke, der mächtig genug gewesen wäre, mich bis an den äußersten Pol der Erde zu treiben, um ihm lust zu machen — wie viel dringender mußte er nicht in der glücklichen Nähe auf mich wirken, in der ich mich mit dem Ziele meiner Hoffnung befand!

"In der fenerlichen Stille einer hels len Nacht näherte ich mich der Thur dieser Auserkornen ihres Geschlechts hoch pochte mir das Herz nach der Ents deckung dieses großen Geheimnisses; aber noch war es ihrer nicht werth. Die fromme Aufseherin unserer Jusend versperrte mir, wie ein Seraph, den Eingang, und wies mich als einen

Ungeweihten in meine einsame Rlause guruck. Dank sen bir, wurdiges Weib! für beine Strenge, Die mir damals so schwer zu ertragen fiel; sie erweckte ben Trieb mich aufzurichten, indem sie mich niederschlug, und befeuerte mein Verlangen, mich ber Glorie erst wurdig zu machen, nach ber ich hinstrebte. Das Bild meiner freundlichen Hoffnung schwebte mir vor in der Zerstreuung des Tages, in den Traumen ber Macht, erheiterte meine Ginfamfeit, und feffeite mich mit Blumen an die Pflichten meines hohen Berufs. Unter bem Schuße bes Purpurs meines ebeln Freunds und Begleiters warf ich mich ber machtigen

Benovia zu Fußen, und vereinigte mein Gebet um Auftlarung mit bem Gebete ber Gemeinde. Ich wallfahrte nach bem Grabe ber Laura ftarfte meine Empfindung in den reinen Dunften, die aus ihrer Usche empor fleigen - bereicherte mich mit ben Erfahrungen ihres Wachters, und suchte auf dem Pfabe, auf bem er zu seiner Ueberzeugung gelangt mar, Die meinige zu erringen. Ich schlich ben heiligen nach, wo ich sie fand, burch bas labyrinth ihrer legenden auf bem geschmückten Throne ihrer 211= tare — in bem Schauer ihrer Berwesung. Ihre glanzenden Feste fonnten fein geweißtes Gebein ihrer Ges

rippe ausstellen, ich näherte mich ihm mit Chrfurcht. Erblickte ich bie Mabonna als Zeichen über ein Wirthshaus, so trat ich ein. Entzog sich ein Splitter des heiligen Nicaife meinen feurigen Augen — ich schlich ihm nach, und suchte wenigstens meine Hand daran zu erwarmen. Ich erkaufte mir machtige Vorbitten ben der hochheiligen Concordia, und errang burch Gold, bas zu Ehren ihres Mamens geprägt war, endlich eine ber wirksamsten Reliquien, die meinen Uebergang in das Gebiet der Geheim= nisse vermittelte, und ben Schlener wegzog, hinter bem ich die heiligen Steine versteckt glaubte. Ich triumphirte - aber ju fruh! Durfte ich es wagen, die Holdfelige, die meinen miß= lungenen Gifer theilnehmend mit ihrem Mitleiden beehrte, aus dem Begirfe ihres Nichteramts in iene trauliche Stunde meiner frommen Untersuchung guruck gu führen; fie wurde nicht anftehen, euch meinen Richtern alle bie Empfindungen der Rleinmuth, ber Muthlosigkeit und des Rummers zu bezeugen, unter benen ich ihre Schwelle verließ.

"Ein unruhiges Herz verfinstert oft ben hellsten Verstand; wie viel schwarzer mußte es nicht auf ein Gehirn wirten, das noch durch Vorurtheile,

Zweifelsucht und Unglauben umnebelt war! habt Mitleiden mit mir, ihr, die ihr, schon fest in eurem Glauben, allen Gegenbeweisen, Erfahrungen und Unmaßungen der Leidenschaft troßen fonnt! Der Unmuth über meinen miß. lungenen Versuch — statt mich auf bie wahre Ursache zurück zu führen verwickelte mich vielmehr in neue feind= selige Fehlschluffe wider die Wahrheit eurer Religion. Die Aufwallung meines Bluts verhinderte mich zu begreifen, worauf mich doch die Geschichte ber heiligen Clara von Montefalcone hinwies, daß meine Nachforschungen zu voreilig, und es nur auf dem Wege ber Zergliederung möglich fev, auf

Die

die verborgenen Steine zu treffen. Co überzeugt ich auch jest bin, daß ihre fromme Namensschwester einst ber erstaunten Erde biefe verlornen Beweise ber Dreneinigkeit wiedergeben, und durch den Machlaß ihres Todes das Leben fronen werde, bas sie jest führt, so entfernt war ich damals von Dieser trostreichen Aussicht. Ich glaubte in meiner fruchtlofen Bemuhung feinen andern Beweis zu finden, als ben: daß nicht allein die legende ber verewigten Clara erlogen, sondern alle und jebe Berjahrungen eures Glaubens nicht bundiger zu beweisen fenn mochten, als die Steine ber Clara.

, In diesem Aufbrausen eines schwachen Gehirns trat ich vor die herrliche Sammlung ber geistreichen Schriften, die den größten Schmuck dieses Hauses ausmachen. Ich spottete ihrer Titel als Prablerenen eines heuchlerischen Stolzes — schalt den Inhalt, den sie ankundigten, als Verirrungen des menschlichen Geistes — entschloß mich das lehrgebäude niederzuwerfen, das sie aufstellten, und diese Stußen des Glaubens mit dem Uebermuthe eines Beiben dem Pagoben meines Ramins au opfern.

"Aber in diesem Augenblicke schienen alle Heiligen mit Erbarmen auf mich

ju blicken - mit Erbarmen gegen ein Berg, bas in feinem Drange nach Wahrheit sich bis an diesen Abgrund verlaufen konnte. Ich fühlte daß mein Schuggeist zuruck fam. Meine Wünsche, ohne mich zu verlaffen, nahmen jest einen richtigern Bang, und meine Empfindungen veredelten fich. Mitten in bem Entfegen, bas mich nun über die hafliche Gestalt ergriff, unter ber bie That, die ich auszuführen im Sinne hatte, auf die Nach= welt übergeben wurde, entdeckte ich neben dem finstern Bege, ben ich einschlagen wollte, jene feine Scheibungslinie zwischen Recht und Unrecht, die gemeine Richter fo leicht und nur ju

oft übersehen. Was ist ber Mensch ohne eine hohere leitung! und wie fo nahe granzt das laster an die Tugend! Ihr, die ihr schon långst über bas Bewuftsenn der Seele, über die Beruhigung bes Gewissens nachgedacht habt - ihr, die am Feste des heiligen Crispinus mit flammenden Worten euren Gemeinden so deutlich als mit bem Benspiele eures lebens beweist, warum sein Raub, statt ihn auf ben Richtplaß zu bringen, ihn unter die Bahl der Seliggesprochenen verset hat, mein Berg schmiegt sich an bas eurige, und sucht seine lossprechung in euern Lehren. Ihr werdet ohne Muhe begreifen, wie dieselbe That, die mich

einige Minuten zuvor als einen Berbrecher murde gebrandmarkt haben, nun burch gute Absicht geleitet, burch fromme Bewegungsgrunde geheiliget, fich zu einer unschuldigen, zweckmaßi= gen und löblichen Handlung umbilden konnte. In dem hochsten Unwillen uber mich felbst, nahm ich jest die ungerechten Schmabungen gurud, bie ich wider Manner auszustoßen mich erfrecht hatte, benen ich die Schuhriemen aufzulosen nicht werth war, und betrachtete fie, wie ich fie immer hatte betrachten follen, als eine Gesellschaft, die der große Zweck vereinigt hat Gu= tes zu stiften, und segnete sie als Bohlthater des menschlichen Ge-

schlechts, die noch Samen über ihre Graber ftreuten zu ewigen Ernten. Saben fie nicht, befragte fich meine gerührte Geele, indem ich eine gange Reihe ihrer unsterblichen Werke umarmte, ihre Nachte mit Nachbenken verwacht, the schones leben verschrieben, um noch ihren Enfeln ben fteilen Meg zu erleichtern, der zur Entbechung ber Wahrheit führt? — Und ach! warf ich mir bitter vor, in der Nähe diefer ficheren Begweiser, haft bu beine kostbare Zeit ungenußt verschlafen, und in dem Augenblicke, da du ihrer Hulfe am meisten bedarfft, bift bu im Begriff dich auf immer von ihnen zu trennen?

"Wohl bem menschlichen Bergen es hat feine Spannfraft nicht gang verloren - bas noch burch ben Gebanken einer unwiederbringlichen Zeit erschüttert wird! Es zieht nun alle feine Rrafte gusammen, und sucht den Werth der verschleuderten Stunden in bem fleinen Zeitraume, ber ihm noch übrig bleibt, einzuengen, und ben Berluft von Jahren durch den mißlichen Gewinn eines nachfliehenden Augenblicks auszugleichen. — Auch bas meinige arbeitete unter einem gleichen Bestreben. Schaubernd fah es in das Vergangene und auf die Sorge, die es vernachlässigte, und blickte wild auf seinen entfernten Abstand vom Biele;

aber in diesem verzweifelnden Kampfe errang es Hoffnung sich seinen Weg zu verkurzen.

"Ich errinnerte mich, und nie hat mir mein Gedachtniß einen wichtigern Dienst erwiesen daß ich in den Bucherfalen eurer Rlofter, in ben Schaßfammern eurer Rirchen, Schriften fah, beren Inhalt jeder nachdenkenbe Mann — auch ohne Untersuchung fcon als flar bewiesen annehmen, und als den lautersten Ausfluß der Wahrheit verehren wird, weil sie bie fritische Prufung, in der jedes mensch= liche Machwerk seinen Untergang finbet, unter hoherem Schuß überstanben - ich menne die Probe des Feuers. — Moch vor furgem hatte ich in dem Schaße, der über den Grabern zu Saint Denns aufgestellt ift, bas berühmte Buch des Thomas a Rempis bewundert, das einzig aus einer reichhaltigen Bibliothef, die in Rauch aufging, gerettet, und unverfehrt aus bem Schutthaufen hervor gezogen ward. Der fromme Mann, ber es mir jum Ruffen überreichte, beantwortete mir tie Frage, ob denn die Tausende ben Diesem Ungluck verlornen Bucher nur Brrthum enthalten hatten, mit einer Erklarung, ber ich bamals ben Troft nicht ansah, ben sie mir balb in ber drangvollsten Stunde meines lebens

gewähren follte. Go hangt oft bie Vorfehung die wichtigsten Ereignisse unfers lebens an unmerkliche Faben, und verbindet uns, ohne daß wir es ahnden, mit der großen Rette, die fie in ihrer hand halt. Go fann vielleicht in den fernsten Zeiten noch sich zu der allgemeinen harmonie ein Wohlflang aus so schwachen Tonen entwickeln, als jest meinem Munde entfallen — so kann die Verhandlung ber gegenwartigen Stunde vielleicht noch Beiden bekehren, und gange lanber - Gott gebe es! - bem Joche eures Glaubens unterwerfen.

"Es waren, fagte ber Mann, viele Werke in diefer verunglückten Samm-

lung, die wohl noch vortrefflicher waren als bas gerettete; aber man fannte fie, und feine Geele bezweifelte ihren Werth. — Nur Thomas a Rempis war nicht geachtet - und fein Buch von der Rachfolge war unter allen dasjenige, bem man am wenigsten folgte. Seit bem Wunder feiner Er= haltung ift es erft in ben Ruf gefommen, ben es verdient - erst feitdem ist es allen Religionen ein heiliges Mu= fter geworden. Es hat sich in ungab. ligen Auflagen verbreitet, und die Worreden erzählen die Kritif, die es aushielt. — Dieses waren die belehrenden Worte, die jest volltonend an die Saiten meiner Seele anschlugen, und mir ben einzigen Ausweg zu zeigen schienen, den ich zu nehmen hatte.

"Bon allen den lehren, die jene berrlichen Werke enthielten, die vor mir standen, war eine wie die andere meinen Augen verborgen. - Um feiner Unrecht zu thun zweifelte ich an allen. — Meine bringende Abreise meine Trennung von ihnen, benahm mir die Möglichkeit sie zu erforschen, und in biesem Drucke und Gegendrucke von Wünschen und Zweifeln ermannte ich und entschloß mich, sie der fürzeren Prufung zu unterwerfen, die mir in meiner lage auch die willkommenste senn mußte. In der sußen hoffnung,

fie - die eben fo ungesucht, ungelefen und vergeffen waren, wie der große Thomas, bald burch bas Feuer bemahrt wieder zu feben wie ibn, trennte ich sie aus ihrer Sille, baufte fie locker in diesem Ramin auf einander, beging die That, die ihr so strafbar findet, und - o wie pocht mir bas Berg! - ftectte fie an. Boller Er. wartung verfolgten meine Augen jebe Wendung ber auflodernden Flamme, bie sich schnell ausbreitete, und balb über ben fostbaren Stoff, ben ihr mein glaubiges Zutrauen übergeben hatte, zusammenschlug. Dieser Berg von Gelehrsamkeit senkte fich'- jete Minute überlieferte ein koftbares Werk

mehr feiner Bernichtung. Gein Inhalt verrauchte, und beißte mir die Augen, ohne das Berg zu erwarmen. Meine Betäubung stieg immer hoher ach! sie ward zum Entsegen, als ich an ber Stelle biefer glanzenden Ueberreste der Vorzeit — endlich nichts mehr als einen gemeinen Uschenhaufen erblickte. — Ift es möglich? rief ich nun aus. So war benn auch nicht Ein Buch unter so vielen, das den unmittelbaren Schuß Gottes ober eines Beiligen verdiente? Go gingen sie alle in Rauch auf, ohne mir nur Einen meiner marternden Zweifel zu heben, nur Gine Wahrheit mir zuruck zu laffen, Die meinem Bergen Troft, meinem

Verstande Nahrung verschafft hätte? Uch! Es blieb mir nichts übrig als ewige Zweifel, und reuige Thrånen über diesen vergeblichen Brand.

"Indeß — ber lauterkeit meiner Absicht bewußt, kam es mir nicht von fern ein, daß etwas Straffalliges in meiner handlung liegen fonne. Es gilt den Erfaß diefer Bucher, fagte ich zu mir, und ich errieth nicht eber, unter welchem schwarzen Unstriche auch bem billigsten Gemuthe meine Feuerprobe erscheinen konnte, als bis mich der Gifer der frommen Auffeherin diefer Stiftung nur zu fehr bavon übergeugte. Aus ber nachtheiligen Bor-

stellung, unter ber ihr meine That erschien, aus dem hasse, womit sie ihr tugendhaftes Gemuth und die edeln Seelen meiner Richter gur Rache entflammte — find die traurigen Folgen entstanden, unter benen ich bis zu ber Stunde meines Berbors geseufzet habe. Ihr glaubtet berechtigt zu fenn einen Mann von Ehre — einen Reis fenden von unbescholtenem Rufe einen Unterthan eines großen Monar. chen, und einen eurer Freundschaft empfohlnen Fremdling, als einen Berbrecher zu behandeln — glaubtet es bem Unsehn der Tugend und dem Bortheile eurer Rirche zuwider, den erbo= tenen Erfaß anzunehmen. Gin gemeinfchaft=

Schaftlicher Jrrthum vereinigte besten, edelften Bergen zu meiner Bestrafung. Noch jest, vortreffliche Nichter, nachdem ich euch die wahren Triebfedern meiner handlung entwiffelt, und die geheimsten Winkel meines Bergens geoffnet babe, muß es euch so schwach sind die Rrafte selbst der scharfsichtigsten Menschen ber Wahrbeit auf die Spur zu fommen - muß es euch, sage ich, ungewiß bleiben, ob nicht betrügerische Beredsamfeit eure Beurtheilung zu blenden suche - ob nicht der Mann, der fo breift von fei= ner Unschuld spricht, in geheim über eure leichtgläubigkeit spotte, und ob ihr nicht einen Verrather eures Glaus

bens entlaffen wurdet, indem ihr mits leidig meine Fesseln lofet. Aber auch biese Fehlschluffe, wenn es euer trauriges loos senn follte, ihnen unterzuliegen, wurden bennoch ber Uchtung nichts benehmen, die ich eurem Umte, eurer Gewalt, und eurer Rechtschaffenheit schuldig bin. Ich wurde nur mein finfteres Schickfal - ben bunfeln Zusammenhang meiner Rechtssache, und den Zufall bejammern, der die Gerechtigkeit so fehr mifguleiten, und Freunde einer und derselben Wahrheit so weit von einander zu entfernen vermochte. — Dank sey der allmächtigen Hand, die auch diese lette Decke, die uns noch scheiden konnte, von euren

Augen wegzieht! Der Augenblick ist ba, ber meiner Rechtfertigung sein glorreiches Siegel aufdrücken — jede Trennung unserer Gemüther ausheben — meine Unschuld durch eure Freundschaft belohnen, und eure Tugend von der Furcht eines versehlten Urtheils befrepen wird.

"Bitter waren freylich die Stunden, die mich bis an das Fest brachten, das meiner wartet — an das Fest eurer brüderlichen Umarmung! — Uebersseht noch einmal mit mir die ganze Trauer meines gestrigen Tages, als ich, im Begriff meiner Ubreise, ausgeschlossen von aller menschlichen

Bulfe — bewacht von Bewaffneten eingekerkert in eine einsame Wohnung - unter ben Buruftungen eines furchtbaren Gerichts - ach! viel. leicht meinem legten Schlummer entgegen ging. Stellt euch = = = nein! ihr vermögt es nicht! — bas Schrefken der folgenden Nacht vor, als ich mit muben Schritten nach meinem lager, den Trummern derer vorbenschlich, beren Stimme ich in Rauch erstickt — beren Dasenn ich in Asche vergraben hatte! Ihre Schatten schies nen fürchterlich mich zu umschweben, bie Rlagen der bedürftigen Seelen, die ich um ihre Trofter betrogen, befturma ten meinen Schlaf, und mein zweifelnbes, unbefriedigtes und muthlofes Berg vermehrte noch meine innere Marter. - Unter biefen Schreckniffen verging bie Nacht - in biefem Wirbel von Unruhe beschlich mich die Morgen= rothe meines Gerichtstages. Blicke in mein Innerstes, wehmuthige Binsichten auf euch — maren meine erften Empfindungen, und jener schon erkaltete Uschenhaufen der erste Gegens ftand meiner erwachten Sinne.

"Ich blickte noch einmal mit schwers muthigem Herzen in diese Gruft verblischener Bahrheiten, und hatte mit ber Vorsehung rechten mogen, daß ihr meine Bekehrung zu unwichtig schien,

um bem Seuer feine verzehrenbe Gewalt zu benehmen, und die Ordnung ber Natur zum Vortheil meiner Ueberzeugung zu andern. — D ihr Unsterblichen, rief ich aus, die ihr uns euren Geist in biefen Schriften guruck ließet! warum beschüßtet ihr nicht euer Vermächtniß? — D ihr Heligen und Berklarten! wie? hielt es benn feiner von euch der Muhe werth feine legende ju retten? D, mochtest nur Du vor allen nur Du, selige Clara, bein Visum repertum - . Ein Geraufch gleich einem gewaltigen Winde unterbrach hier den lauf meiner Worte, und hemmte meine Stimme. - Meine Blicke fuhren nach dem Ramine bin,

von wannen es herkam — Was fah ich! was straubte mein haar! Ronnte ich euch jest um mich ber versammeln, baß euer Ohr meine Rebe vernahme ihr stolzen Widersacher jenes großen Geheimniffes, das ihr mit euren Birfeln zu verspotten - mit eurem Ginmal Eins zu vernichten glaubt! Ich fah - Sort es meine Richter und folgt meinem Erstaunen - Ich fab, und ich glaubte ein Schattenfpiel ber Auferstehung zu sehen - ben Staub ber Verblichenen sich von bem Berbe erheben - sich bewegen - sich ord. nen; ich fab die Wahrheiten, die in jenen beiligen Schriften einzeln gerftreut lagen, sich aus ihrer Vernich.

tung erheben, und sich zu einem Monumente berjenigen bilben, die bem menschlichen Verstande die wichtigste, wie die unerreichbarfte ift. In einem schnell vorüber fliegenden Augenblicke war ihrer aller Usche zu einer selbsisfandigen Saule zusammen gebrangt, Die brenseitig, und wie aus atherischem Porphyr gehauen, meinem entzückten Huge erschien. Es war die bochste Ueberraschung — ich glaube es mie Grunde fagen zu konnen — Die einer menschlichen Scele begegnen konnte, und die feine Zeit vermogend fenn wird aus meinem Gedachtniffe zu verloschen. Aber leider! dauerte diese anstaunungs. wurdige Erscheinung nur einen Mugene blick - die Gaule zerfiel als mare fie nie ba gemefen. - Und wer murbe mir jest glauben, bag es nicht ein Traum, nicht ein Blendwerk der Sinne war wenn diesem Phanomene nicht unmittelbar ein anderes gefolgt mare, bas wie die Sonne einem febenden Muge feinen Zweifel erlaubt, und einen Beweis juruck ließ, der von jeber fur un= umstößlich anerkannt wurde, und bie unbegreiflichsten Begebenheiten so flar macht wie die gemeinsten Ereignisse ben großen Beweis — menne ich — Des Augenscheins?

"Es erhob sich jest — könnte ich es doch dem Erdkreise ankundigen! — aus

bem Staube ber vor mir lag - aus bem Chaos jener mystischen Saule, erhob sich jest das Phanomen eines gluhenden Blattes. In einen Rahm gefaßt, ber wie aus Sternen jufam. men gefest ichien, ichwebte es über dem Berde, und das mildweiße licht, bas es ausstromte, startte mein verflartes Auge zu bem boben Genuffe feiner Betrachtung. Go leuchtete es mir einige sellge Stunden. Mein Berg pochte vor Staunen - meine Bruft behnte sich unter bem Drange der Freude — Uch! in welch einem Meere von Empfindungen badete sich nicht meine Seele! In Entzücken und in Anstaunen dieses Wunders verloren,

vergaß ich mein Dasenn — vergaß euch, meine Richter, und die übrige armselige Welt. Und ware die Thur meines Rerkers auch unverschlossen und der Weg zu euch fren und offen gemefen - die Gelbstgenügsamkeit meines Gefühls wurde mir allein schon verwehrt haben, von meiner geweihten Stelle zu weichen, und andere Zeugen meines Glücks zu suchen als Mich. -Nie wurden wohl die stillen Fortschritte ber Zeit mit so glanzenden Punkten gemessen, und ihr-Uebergang in bie Ewigkeit so lieblich bezeichnet, als in diesen gebenedenten Stunden. Mit jeder Minute, die mich meinem ern= ften Berbore naber brachte, verlofch

ein Stern an dem Rahme bes brennen. ben Blattes. — Es verlosch ber lette daran, und abgefühlt senkte es sich in meine hinstrebenden Sande. Ein Blick aus meinen beseelten Mugen, ber in ber Gil bes Bliges barauf fturgte, war genug. - Er predigte mir bie verkannte Wahrheit in ihrem gangen Umfange, erschütterte und überzeugte mein Berg. Ich hatte nur noch Zeit bas aufgefangene Blatt an meinem Busen zu bergen, als ber Augenblick eintrat, ber mich vor die Schranken eures Berichts zog.

"So habe ich euch benn, meine Richater, burch die Irrgange meiner Ges

banken und Empfindungen bis zu dem letten Beweise geführt, ber zwischen mir und meinem Unklager entideiben foll. Dank sen aber zuvor noch der heiligen verewigten Clara! Mein Nachforschen nach ihren Ebelgesteinen war nicht umsonst. Das Feuer, bas aus ben Augen ber Geweihten fpricht, die ihren Namen führt — bas begeifterte Blut, das ich mahrend meiner Rede ihre schönen Wangen burchziehen fab - fagt es euch laut, meine Richter, daß ich den lange verborgenen Ort entdeckt habe, der jene Rleinodien verwahrt — ben unerreichbaren Ort eurer täglichen Wallfahrten, und den stillen Weg, ber babin führt - ben ihr ehr-

wurdigen Manner bicfes Gerichts mir noch lange unter beiligen Betrachtungen nachwandeln werdet, wenn ich schon langst von meiner Entdeckungs. reise zuruck, meinem Vaterlande wieber gegeben fenn, und nur in Gedanfen noch die schattige Gegend umschweben werde, die bem Erdfreis fein groß. tes Wunder verbitgt. — Mag indeß die Zeit der Erfüllung noch so weit in ber Zufunft liegen, wir wollen uns in glaubiger Zuversicht an das schon vollendete Bunder halten, das uns heute zu Theil ward — an bas Zeugniß ber Wahrheit, bas, burch bas Feuer bewährt, jede fromme Ungeduld hinhalten — jede Hoffnung beleben — jeden

3reifel an die hochgelobte Dreneiniga feit ben allen benen zerftreuen wird, bie meine Aussage horen. — Das Visum repertum ber Beiligen, bie einft jene mundervollen Steine in ihrem Schoofe trug, und feitbem, um nie verloren ju geben, unter ihren Schwestern bis au derjenigen forterbte, beren jungfraulicher Schoof fie noch heute verschließt - dieser Beweis ihres ehmaligen und jegigen Dasenns ift an biefem Tage glanzend und unverlegt aus den verzehrenden Flammen hervor getreten - Geine Wahrheit ift gerettet. Bier, meine Richter, bier ist bas beilige Blatt — Fallet nieber und betet an!"

Mit biesen Worten, zog ich jenes in ein feines Papier geschlagenes Blate aus meinem Busen, bas ich, wie bu weißt, um es als Beleg zu gebrauchen, aus ber Legende ber heiligen Clara von Falkenstein und in dem fritischen Mugenblicke aus bem Reuer rif, als bie Sammlung Pater Martins von Cochim schon lichterloh brannte. Welch einen ungleich wichtigern Dienst leistete es mir jest! Ud daß du nicht ben mir warest, Eduard! und die sonderbaren und verschiedenen Bewegungen nicht mit ansehen konntest, die dieser uner= wartete Ausgang meiner Rechtfertigung auf jedes einzelne Mitglied dieses hoben Gerichts hervorbrachte! Der Domberr

Berr fürzte mit einem Ungeftum berben, ber nur ju febr ben leidenschaitlis chen Untheil verrieth, ben er an biefem Bunber nahm. Thranen traten ihm in die Augen, als er die lieblingsstelle seiner Erbauung in so unversehrtem Drucke auf biefem, an ben Ranbern versengten Bogen entdeckte. Er benebente in ber Unordnung feines Berftan= bes alles was ihm in den Mund fam, das Haus, wo dieses Wunder geschah — die Usche, aus der fich diefer Phonix erhoben hatte - mich, bem die Versehung bas unverbrennliche Blatt einhandigte - besonders aber fich, ber zur Entstehung biefes erstaunlichen Phanomens die erfte Gelegenheit

gab. - " Nun" rief er ohne feine Phrasen zu enden, "ift ber große Beweis gerettet - die Nachforschungen der Schriftgelehrten werden = = = bie heiligen Steine liegen = = ja ich boffe sie noch mit eigenen Augen = = = " Doch indem schien er sich zu befinnen, wie anstößig dem guten Clarchen ein Compliment vorkommen muffe, bas auf ihre Section gebaut war. Er ließ feinen Enthusiasmus nicht weiter laut werden, bullte sich in seinen Purpur, und warf sich erschöpft und athemlos auf den Lehnstuhl.

Die innern Ruhrungen ber alten, frommen, erstaunten Bertilia zeigten

fich lange nur in den stillen Vergerrungen ihres scheußlichen Gesichts. -"Ich bin," ergriff sie endlich mit heulender Stimme das Wort, "grau ben Wundern geworden; aber feines - nein! feines hat machtiger noch mein Berg gerührt. Wie werden meine Nachbarn — wie werden alle die neidischen Weiber im Hospitale wie wird Stadt und land über bas Beil erstaunen, das diesem Saufe, und eben in der Zeit widerfuhr, da es — o ihr Heiligen! der Aufsicht eurer Magd anvertraut war!"

Doch wie mag ich nur einen verlornen Blick an diese Furie wenden, da

die Graziengestalt ihrer Nichte bicht neben ihr fteht, die mir in der Gruppe meiner Bewunderer doch immer die liebste Figur — aber eben darum auch am schwersten zu zeichnen ist! Uch! es ware wohl der Muhe werth, wenn ich es nur vermöchte, dir die mancherlen Schlangengange ihrer Empfindungen, mit alle ben feinen Schatten zu schildern, die auf ihrem Gesichtchen fpielten, als fie daffelbe Blatt gu folchen Ehren erhoben fah, ben bem fie ihren Puder verlor. Ein verstohlner Blick ihrer schönen Augen, der über ben Sectionsbericht ihrer Namensschwester nach dem Domherrn hingleitete, und die Errothung auf benden

Wesichtern, Die nachfolgte, wurden mich, wenn es nicht schon der Epilo= gus jur Genuge gethan batte, genau auf die Spur ihrer ersten lehrstunde gebracht haben. Jene alteren Erinnerungen schienen alle Bewalt aufzubieten, um das frische Undenken ihrer jungern Erfahrungen aus ihrem Blute zu treiben, ober ich mußte bas Farbenfpiel ihrer Wangen - mußte ben beredten Ausbruck ihres Gefühls nicht verstanden haben, den ich doch deutlich in ihren Mienen zu lesen glaubte. Doch seste sie - wenn ich recht sah der schnelle Uebergang des so sehr gedemuthigten Mannes zu der Glorie eines Wunderthaters mehr noch in Verlegenbeit als alles übrige. Sie wendete ihre Augen fo schüchtern nach mir, als batte fie ihnen aufgetragen, mir in ihrem Mamen bas Unrecht abzubitten, beffen sie sich schuldig gegen mich fühlte. --Da fie ihr aber keinen Blick ber Bergebung aus ben meinigen mitbrachten, fo nahm fie ihre Sirenenstimme zu Bulfe. — "Wer hatte bas gestern noch benfen follen!" tonte sie mir foncrisch in's Ohr, daß es nicht anders möglich war, ber Stimmhammer mußte mir daben einfallen. Ihr rechter Jug, über den das Band der unbefleckten Jungfrau gegürtet mar, gitterte zugleich als ob er im Fieber lage, und der heilige Micaise war im Steigen und

Ubscheulich schönes Mad-Kallen. den! dachte ich, und bennahe glaube ich, sie errieth meinen Gedanken: benn so geschickt auch die Wendung war, mit ber ihr Blick von mir feit= warts nach ihrer Tante überging, fo schien er mir doch zu abgebrochen um ganz naturlich zu fenn. — "Ich febe im Geifte," fagte fie mit einem unterbrudten Seufzer zu ihr, "welch einen Segen die Begebenheit dieses Morgens über das haus meiner Wohlthaterin bringen wird. Bon ben fernften Drten her werden Wallfahrten nach dem unverbrennlichen Blatte geschehen, und ach! wie boch werden nicht Ihre Miethen im Preise fleigen! - Aber,"

fuhr sie mit niedergeschlagenen Augen fort, "wohin, ihr Jungfrauen des Himmels! wohin werde ich mich alsbann verstecken, wenn, als Erbin ber beiligen Clara, auf mich aller Augen gerichtet sind? — Uch mein Berr!" brebte fie nun wieder ihr Ropfchen gu mir, ergriff meine hand, und bruckte fie vor überstromender frommer Empfins dung und im Angesichte des Propstes an ihren schwellenden Busen. Aber fein Mensch gab jest etwas auf diesen Vorsiger meines peinlichen Gerichts. Ralt und ernsthaft stand er mit ver= schloßnen lippen vor dem Tische. Der Mann am Protofolle stand lange wie versteinert neben ihm. — Endlich

ermannte er fich, und fragte mit leifer Stimme feinen Patron, ob er ben Borgang zu Papiere bringen follte? Da ihm dieser aber aus übler Laune nicht antwortete - hielt er es langer nicht aus, feste fich, und that es ungeheißen, indeß der Domherr, dem alles an der Ausbreitung bes Wunders gelegen gu fenn schien, die Thur aufriß, und meinen Baftian und meine Bache berben rief. Gine neue auffallende Scene für einen so ruhigen Beobachter als ich jest war. Die benden Barmußen, die sich zu nichts geringerm als zu bem schrecklichen Befehle abgerufen glaubten, mich in ihr ehemaliges Gefangniß zu begleiten, stußten gewaltig, als

sie mich nur mit gerührten und freunds lichen Gesichtern umringt fanden trauten ihren Augen und Ohren faum, als sie die Ehrerbietungen saben und die sigen Borte borten, mit benen mich meine Klager und Richter überhäuften. Der Domherr mußte sie mehr als Einmal erinnern, bem neuen Munder des unverbrennlichen Blattes zu huldigen, ebe sie begreifen konnten was er wollte, und was es eigentlich mit ber ichnellen Beranderung meines Buftandes für eine Bewandtniß habe. -Als sie es aber endlich begriffen, so sturzten besto freudigere Thranen von ihren brüderlichen Wangen berab, Der Prologus brudte mir die Bande,

der Epilogus kußte mir sie — bende winkten mir ihren Benfall zu, und selbst in ihren nassen Augen flimmerte das lachende Geständniß, das sie mich für ihren Meister erkannten.

Alles das rührte und beluftigte mich wechselsweise: doch Bastian, der in der Schwarmeren seiner Jugend und Frommigfeit ben Vorgang wie ein Evangelium glaubte, und sich felig pries einem folden herrn zu bienen - Baftian allein kam, ohne es zu wollen, auf die rechte Spur mich aus meiner Kassung zu bringen. "Uch!" sagte er mit schmelzender Stimme, "was wird nicht meine gute Schwester Margot

und mein Schwager für Freude baben. wenn fie bas boren!" 3ch erschraf, wie ein Dieb, ber seinen Steckbrief in ben Zeitungen lieft, ben biefer Ermab. nung. - "Gott, Gott!" fagte ich heimlich zu mir, "wie unabsehlich weit hast du dich in diesen sieben Tagen von ben unschuldigen Huttenbewohnern bes ehrlichen Caveracs und von dir felbst entfernt! — von einem naturlichen guten Manne - zu einem religiosen Betrüger!" = = = Mir mar zu Muthe wie einem Juden, der Schinken verkauft. Ich hatte einen Abscheu vor meinem handel. - Da aber ber Bor. theil mir — der Nachtheil meinen Feinden zufiel, fo fand ich hierin einen

doppelten Bewegungsgrund, mich ge= schwind genug zu beruhigen, und ließ es einstweilen bamit gut fenn. - Bastian mar inzwischen zur Thure hinaus gewischt, und sturmte, wie ber Dies ner eines Zahnarztes das Wolf zu ber Boutique seines Patrons. In wenig Augenblicken waren Zimmer, Vorsaal und Treppe voll von Reugierigen und Undachtigen, die mir alle vorkamen als waren sie bem Tollhause entlaufen. Ben einem folchen Getofe muß man ber Wunder beffer gewohnt fenn als ich muß man, glaube ich, ein Geiftlicher fenn, um sich nicht bange werben zu laffen. — Während dieses Tumults hatte sich der Propst fortgeschlichen —

fein Waffentrager ihm nach. Sch war heilfroh barüber: benn so lange fich diefer Schwarzfunstler noch in meiner Rabe befand, schien mir immer noch etwas im Wege zu stehen. Mun erst ward mir recht leicht um das Berg. Ich fab mit wahrem Entzücken, baß mein Gericht aufgehoben - meine hamischen Unflager zum Schweigen gebracht - was mir aber mehr als alles dieß den Gewinn meines Prozesses versicherte, ich sah daß die Bolksflimme auf meiner Seite war. Gine balbe Stunde hielt ich noch das Unstaunen ber Menge — ihre unbesonnenen Fragen, und die ekeln Ausbruche ihrer Werehrung aus: ba ich aber zulest biefer albernen Scene bochft mube mar, und mich befann, daß ich vor meiner Abreise noch andere wichtige Geschäfte abzuthun hatte, so wendete ich mich mit dem Unstande eines Mannes, beffen Bitten Befehl sind, an den buntscheckis gen haufen, außerte mein Berlangen, daß man mir nun auch einige Rube gonnen mochte, pacte mein Zauberblatt wieber ein - und machte ihnen hoffnung, es nåchstens der allgemeinen Undacht öffentlich auszustellen. Diese höfliche Erflarung that ihre Wirkung - und um gang sicher vor weiterem Unlaufe ju fenn, befahl ich meinen Grenadieren, sich vor das Haus zu stellen — und, ben Strafe ber Caffation, feine Seele sich dem Thurklopfer nahern zu las-

So bald ich mich mit meinem Erretter, bem Domherrn, und meinen benden frommen Machbarinnen allein fab - mir die Ehre ihrer Gegenwart ben meinem legten Mittagsmable ausgebeten, und meinem Baftian eingescharft hatte, es mit verständiger Rudficht auf meine vornehmen Gafte zu beforgen, ging ich nun als der obsiegende Theil ohne weitere Umftande an ein Geschäft, das oft selbst ben einem gewonnenen Prozesse noch seine großen Schwierigkeiten hat, ich menne ben Erfat der Schaden und Roften. Dhn= erachtet ich gestern mich selbst dazu erbot.

erbot, fühlte ich mich boch heute verwegen genug mein Wort wieder guruck zu nehmen; fo fehr hatten fich feitbem bie Umftande geandert. Ich fand es meiner moralischen Denfungeart gang zuwider, jenes Schlachtvieh, das ich ber unreinen Berbe ber Casuiften entführt hatte, um es dem Andenken Rousseau's zu opfern, in der Mahe von schwachen Menschen wieder aufzustellen - fand es viel edler, Diesen Bewinn meiner Borfe einer guten Handlung zu widmen, und machte mir nicht bas geringfte Bebenken, es auf Roften ber milben Stiftung zu thun. Sonach wendete ich mich an den Domberrn: "Ich begreife, wie weh es ben Reise V. Theil.

biefigen glaubigen Seelen thun murbe, wenn ich das Document der Dreveinig= feit bem lande entziehen wollte, in welchem es die Vorsehung ausgefertigt hat = = " - ,, Rein ben leibe," unterbrach mich ber erschrockene Domherr, "das darf nicht geschehen!" --"Zumal da niemand," fuhr ich fort, "bafür steben fann, daß nicht bas Wolf, dem ich die Ausstellung dieses Wunderblattes schon halb und halb verfprochen habe, über beffen Berluft in Aufruhr gerathen konne = = "- Fren= lich, freylich!" schrie ber Domherr darein, "es wurde alles drunter und bruber gehen." - "Und boch," fuhr ich jest schon um vieles berzhafter

fort, "fonnen mir Ihro Weisheit nicht absprechen, daß mir biefer Schaß ohne Widerrede zusteht, so bald ich den Scheiterhaufen ber Casuiften verguten foll, ber bier nur als ein Behifel biefes Wunderblatts zu betrachten ift, so wie bem Scheibefunftler bas Gold gehort, ber bas Erg, worin es lag, erkauft bat." - "lieber Freund und Gonner," fiel mir bier ber Pralat wieder in das Wort, "follte benn nicht ein Musweg zu finden fenn? Ich bitte Gie ben allem was heilig ift, benfen Gie toch auf einen Ausweg!" - "Das habe id) schon gethan," versette ich, und schlug ohne Respect für seinen Durpur meine Urme freuzweis in einander, "Ware es mir gegeben mit beiligen Sachen zu wuchern — ware ber Erfaß der Rosten nicht gemeiniglich schon ein halber Beweis unrechter handlung, und machte es mir nicht eine geheime Freude, diejenigen mit Großmuth gu bestrafen, die mich zu verfolgen gedachten; so wurde ich, unter uns gesagt, theuerster Freund, etwas geißiger handeln — wurde die verbrannte Samm= lung für ihren geringen ladenpreis wieder herstellen, und mich und mein Baterland mit einem Blatte bereichern, das einem wohl denkenden Herzen mehr werth senn muß als alle Bibliotheken der Welt. — Aber ich entsage gern meinem Eigenthume baran = = = " ---

"Das ift schon und groß gedacht," tonte bier Clarchen - und, "Uch! es fallt mir ein Stein vom Bergen," frahte die Alte darcin, die bis jest in angstlicher Erwartung bes Ausgangs von weitem mit ihrer Nichte mir ftillschweigend zugehört hatte. - "Dagegen," fuhr ich fehr anmaßlich fort, "verlange ich die Befrenung von allen niedrigen Unfoften als Bedingung, und nebenben bas Versprechen von Ihnen allen, ben Ihren kunftigen Nachforschungen nach jenem großen Geheimniffe des Mannes in Segen zu gedenken, der sich um die dunkle lehre der Dreneinigkeit vielleicht verdienter gemacht hat, als alle Gottesgelehrten,

die bis jest, ohne sonderlichen Erfolg, daran gearbeitet haben."

Der Domherr, in der Freude seines Herzens, bestätigte nicht allein auf bas höflichste die Complimente, die ich mir felbst machte, sondern er bankte mir auch im Namen aller Gemeinden ber christlichen Kirche — beren er boch keiner einzigen vorstand — für mein großmuthiges Erbieten. - Er zweifle nicht, sagte er, daß es auch der legat im Namen des heiligen Vaters thun, und mit dankbarer Freude meine fo billigen Bedingungen genehmigen werbe. - Er eile jest zu ihm, um unser aller Angelegenheit in Ordnung zu brin-

gen; benn mit Canzellen : Geschäften muffe man einem geiftlichen Berrn fruh fommen. Er hoffe in einigen Stunden damit fertig zu fenn, und alsbann - bier fußte er mich mit ber freundschaftlichsten Warme - ben fchriftlichen Erlaß meines haus . und Stadtarrests und aller Schaden und Unkosten, so viel ihrer auch senn moch ten - gegen ein gutes Glas Wein an meinem Tische auszuwechseln. — Er ging, und, nach einigem Fispern mit ihrer Nichte, verließ auch die alte Bertilia bas Zimmer, um, wie sie sagte, in das ihrige beten zu gehen. Clarchen, die sich nun auf einmal mit mir wieder so allein sah als an dem Ma-

menstage ihrer Tante, ward roth bis über die Augen, und, wie man nur ju oft, in der Absicht sich aus einer tleinen Berlegenheit zu ziehen, in eine noch größere fällt, so bat sie mich, sie aus ber einsamen Stube in die bewußte Bibliothek zu führen, die doch ficher ber geheimste und einsamste Winkel im ganzen Sause war. "Sie wolle noch einmal," gab fie vor, "in meis ner Gegenwart ben merkwurdigen Plas auffuchen und bezeichnen, wo die legende ihrer verflarten Namensschwester, bis zu ihrem Hingange in den Ramin, verweilt hatte." Done mich lange über ihr geschwindes Wergessen bes Locals zu verwundern, reichte ich ihr

ben Urm. — So bald wir aber bende vor dem Bucherschranke ankamen, überraschte sie mich — nein, es ist nicht auszusprechen wie? Du könntest Jahre darauf sinnen ohne es zu errathen.

211s wenn sie mir in das Berg geblickt - als wenn sie die gang unbefdreibliche Erniedrigung gefannt hatte, in der mir ihr Bildniß erschien - un= ternahm fie, ju meinem Erstaunen, fich aus dieser tiefen Berabsehung zu erheben, und meinem Menschenverffande zum Troß alle die grundlichen Bersuche umzustoßen, die mir über ihre Beiligkeit, Unschuld und Gittfamfeit die Mugen nur gu febr geoffnet

hatten. - " Nun bas gestehe ich," fagte ich ben mir felbst, so bald ich ihre Absicht mertte, " diefer außerste Grad der Unverschämtheit hat noch gefehlt, um die Miggestalt ihres Charafters vollends auszumalen!" — Aber es währte nicht lange - folltest du es glauben Couard? - fo fingen mir an meine gewissen Erfahrungen von ihr problematisch zu werden - meine Versuche famen mir einseitig, und die Schluffe, die ich daber folgerte, willkührlich und übereilt vor. - Ich vergebe bir, wenn bu über diese Machricht lachft. bin ber erfte, ber eingesteht, daß, nach alle dem, was unter uns vorgegangen, mir von ihr zu Ohren gefonte

men, und noch heute meinem Beifte fo gegenwartig mar als gestern meinen Augen — es etwas bochst unerwartes tes sen, daß mich dasselbe Mabchen, fo fur; vor meiner Abreife, eines beffern von ihr überzeugen solle. — Aber genug! es gelang ihr. — Das Rind erschien mir beiliger und unbefangener als jemals, und so fehr ich mich Una fangs auch straubte, trat ich boch zulest frenwillig den sublimen Worstellungen ben, die sich herr Feg - ein braver, gescheider Mann, von ihr macht, ber sie von Jugend auf in ben Augen gehabt, und sie wohl richtiger als ich zu beurtheilen Gelegenheit hatte.

Ich sehe, du bist nach diesem Geständnisse im Begriff mir deine Freundschaft aufzukundigen, schiltst mich einen Schwachkopf, und magst nichts weiter mit mir zu thun haben. — Aber warte nur noch einen Augenblick und hore! —

Anstatt das Fach zu bezeichnen, wo die Legende der heiligen Clara fürzlich noch stand, wendete sie sich sogleich, als wir vor den Schrank traten, mit unbeschreiblicher Anmuth nach mir, ohne es anzublicken, und legte mit kindischer Gutherzigkeit ihre benden Handschen in die meinen. — "Ich habe Sie aus keiner andern Absicht in dieß abgelegene Cabinet gelockt," sagte sie,

, als mein Berg, das mir zu voll ift, ungestört vor Ihnen auszuschütten. — Salten Gie mir meinen fleinen Betrug gu Gute, mein befter Berr! Bie viel," fuhr sie außerst gerührt fort, "habe ich Ihnen nicht feit ber vergangenen Stunde zu danken! Es haben fich feit meiner Geburt manche gute Menschen meiner angenommen - haben in Unschuld und Tugend fur mich geforgt mir über vieles Rath und Troft ertheilt, und meinen Verstand erweitert aber dennoch bin ich bis heute mir felbst immer noch unbefannt geblieben. -Ihnen war es vorbehalten, mir biefe Renntniß zu geben. Sie, mein Berr, find ber erfte, ber mich über meinen

innern Werth belehrt, und mich in meinen eigenen Augen zu einer Wurbe erhoben hat, mit der ich kaum weiß was ich anfangen soll. Das suße Bewußtsenn, die beiligen Steine in mir zu tragen, die bis jest allen menschlichen Nachforschungen entgangen sind o daß es mich nicht übermüthig und folz - und nur nicht der Erbschaft meiner hochst seligen Schwester unwurbig mache!" - "Wie? Clarchen!" fagte ich höhnisch: "hatten Sie benn vor meiner Rede nie einige Ahndung bavon? - fühlten nie ein fanftes Druffen in der heiligen Gegend, wo fie liegen?" - "Auch nicht bas geringfte!" antwortete sie mir mit einer Unbefangenheit, die allerliebst war. - "hat Sie benn," fuhr ich schalkhaft fort, und ich dachte sie wurde über und über roth werden, "auch herr Ducliquet nicht auf die Spur gebracht?" -"D!" sagte sie, ohne im minbesten aus der Fassung zu kommen, "vor einigen Jahren zwar hat mir dieser gute würdige Mann die lebensgeschichte meiner verklarten Namensschwester zur Erbauung und Nachahmung vorge= ftellt. - Es war fogar fein erftes Gespräch mit mir. — Aber ich war damals ein Rind — hatte feine Uche darauf, und schlief über seinen Unterricht ein. Lange fand ich feine Belegenheit, meine Unachtsamkeit wieber

gut zu machen. - Borgestern erft glucte es mir. Erinnern Sie Sich wohl noch, wie begierig ich in einem Buche las, bas ich Ihnen nicht sehen ließ? — Jest kann ich es Ihnen fagen; aber legen Sie mir es nicht als Stolz aus! Es war bie legende diefer Beiligen — mar eben bas Blatt, bas Gott im Feuer erhalten bat." -"Go?" fagte ich, "aber wie fam es denn daß Sie das erstemal baben ein= fchliefen?" - "Weil es febr fpat war," antwortete sie. "Seben Sie - es war Mitternacht = - " -"Aber um des Himmels willen, Clarchen," fiel ich ihr ein, "wie trafen Sie benn so spat mit bem Domherrn ausam=

zusammen?" - "D," antwortete sie, "bas bangt gang naturlich an ein= ander. Soll ich es Ihnen erzäh= len?" - "Wenn ich bitten barf. liebes Rind," lachelte ich fie an, "fo thun Sie es so genau als moglich und mit allen Umftanden." - "Nun gut," fing fie fcwaßhaft an. " Meines Vaters Schwester zu Cavaillondie Wirthin in dem Propheten, hatte uns hier besucht, und nahm mich mit sich, als sie zuruck ging. — Wir trafen bas gange Wirthshaus überfest an, ba wir ankamen. — Es war schon fpåt, und ich konnte vor Mubigkeit kein Auge mehr aufhalten. — Das gute Weib machte auch alle Unftalt, um

mich bald zur Ruhe zu bringen führte mich in eine große leere Stube, und wies mir ein Bett an. Ich hatte mich noch nicht ganz aus meinen Reisekleidern geworfen — so brachte mein Better einen Paffagier in dieselbe Rammer. — Es war Herr Ducliquet. — Er erkundigte sich, was das für ein Rind mare. - Mein Better nannte mich, und wünschte uns eine gute Macht. Der liebe fromme Berr, wie Sie ihn fennen, nahm fogleich Gelegenheit mir recht viel Erbauliches über meinen Namen und meine Patronin zu sagen. — Aber, wie Kinder sind ich hörte die Sachen nur halb und schlief darüber ein. Bald nachher = .

boch bas ist eine Geschichte, die weiter hieher nicht gehort : " - "D bas thut nichts, Clarchen," sagte ich: "ergablen Sie nur immer fort - ich fonnte Ihnen einen gangen Lag guboren." - "Mun benn, mein Berr," erwiederte fie, "fo ift es Ihre eigene Schuld wenn ich Ihnen lange Beile mache. Ich schlief also, wie Sie wis fen - aber es mabrte nicht lange, fo erweckte mich ein Betos von der andern Welt. — Ich fahre schlaftrunken in bie Sobe - und febe - fellen Gie Sich das Erschrecken eines Rindes vor - ben Teufel vor meinem Bette." - "Gott fen ben uns!" unter. brach ich die Schwäßerin. - "Ach!

fürchten Sie nichts," fiel sie mir hastig in's Wort: "Er war es nicht leibhaftig — es war nur ein Komo= biant, ber ihn ben Abend vorgestellt hatte, und jest fein Bette fuchte und, was Sie erst recht verwundern wird, mein herr - es war einer von den Soldaten, die Sie bewacht has ben!" — "Unmöglich!" rief ich aus. - ,,D, verlaffen Sie Sich darauf!" verfeste fie: "Sie tonnen ihn selbst barum befragen. Das Schrecken," fuhr sie fort, "war nicht gering; aber die Folgen davon waren doch gut. Ich lag die ganze Nacht burch in einem Fieber, und war so in Furcht geset, daß ich den Morgen

darauf nicht länger in Cavaillon aufzuhalten war. - Ich weinte so lange und fo jammerlich, baf endlich meine Verwandten fich beraus nahmen, ben Berrn Ducliquet, ber wieber nach Avignon reifte, um einen Plag für mich in seinem Wagen zu bitten. Er bewilligte ihn auf bas gutigfte - und diefer Zufall, mein herr, diefes Schrekken und diese Reise machten mein Gluck. — Unterweges eraminirte mich der wurdige Mann über meine Glaubenslehren, ließ mich ein Morgenlied fingen, und meine Stimme gefiel ihm. - Als wir hier ankamen, überlieferte er mich meinem Vater - benn keine Mutter hatte ich mehr — und

suchte ihn zu bereden, mir die Moten und das Singen lernen zu laffen. Der hatte es auch gern gethan; aber er war gu arm um etwas auf meine Erziehung verwenden zu konnen. Da schlug sich der wohlthätige herr in's Mittel und, wie manchmal ein geringer Um-Stand in unser ganges leben eingreift, erbot sich nicht allein, mir auf seine Roften im Singen einen lehrmeister gu halten, sondern auch in allen andern nuslichen Dingen Gorge für meine Bilbung zu tragen. — Go fam ich in das Domstift, wo er mich der Aufsicht feiner haushalterin übergab, die wie eine Mutter für mich geforgt bat. ---Uch! ich ware gewiß noch in bem

Saufe diefes guten Berrn, wenn ich nicht felbst mein Gluck verscherzt batte." -"Bie benn fo?" fragte ich lachelnd, und glaubte nun gewiß bas Madchen auf einer Unwahrheit zu ertappen, Die ich mir schon vornahm ihr recht fühlen zu lassen, aber es war nicht möglich. — "Seben Sie," fuhr fie fort, "herr Ducliquet hatte ausgewirkt, daß die gefährlichen Menschen, die mir fo ein Todesschrecken eingejagt hatten, ber Folgen wegen, nicht weiter mit lebendigen Personen spielen durften. Da legten sie nun ein Puppenspiel an. - Einmal, ba ich ausgeschickt mar um Semmel zu holen, ging ich eben vorben, als sie ein geistliches Stuck aufführten. Ich glaubte nicht unrecht zu thun — wendete einige Sous baran und ging binein. Man wies mich auf die hinterste Bank, wo ich weder etwas borte noch fab. Gern ware ich wieder heraus gewesen; aber bas war ben dem Gedränge schon nicht mehr möglich. Ich fam neben einem Officier zu sigen, und saß wie auf Rob. Ien. - Er hatte die Barmbergigkeit, mir ben Urm zu geben und durch bas Wolk zu helfen, als das Spiel vorben war. — Aber mein Gott! wie war die Zeit vergangen! Es mar gang bunfel, wie ich zurück fam, und vor Ungst hatte ich die Semmel vergeffen. -Uch wie theuer mußte ich diesen kindischen Ginfall und biefe Bergeffenheit bugen! Meiner Pflegemutter war bas Ragout verdorben, und der herr, der ben Roch nach mir geschickt hatte, mußte hungrig zu Bette gebn. -Meine Entschuldigungen halfen nichts; denn sie waren bende keine Liebhaber vom Schauspiele. - Sie fagten sich von mir los, und ich mußte noch biefen Abend aus ihrem Hause. Was sollte ich anfangen? Seit acht Wochen war ich eine Waise. Es blieb mir nur die einzige Bermandte übrig, zu der ich flüchtete, und die mich mit Erlaubniß des herrn Propsts aufnahm. Nun geht es mir zwar ganz gut hier - aber was ich kann bas kann ich — benn mit meinen schonen lehrstunden hat es ein Ende."

Ich ward über die natürliche Erzählung bes armen Rindes, die der Sache ein ganz anderes licht gab, schon etwas nachdenkend. — "Clarchen!" fagte ich, und sah ihr scharf in die Uugen, ohne daß ich, Gott weiß, die geringste Verlegenheit darin erblickte, "damals waren Sie ein Rind; bas entschuldigt viel: aber wie sind Sie Denn nachher = =" und ich hielt inne, weil ich selbst nicht recht wußte was ich ihr zuerst vorwerfen sollte. — "Was benn, mein lieber herr?" fragte fie hastig, und starrte mich baben mit

ihren großen unschuldigen Augen an und ich fuhr, selbst und allein außer Faffung gefeßt, ftotternd fort - "au ben Rreugen gekommen, die = =" -"Das," fiel fie mir gang verwundert in das Wort, "bas wiffen Gie ja! die malt mir der herr Propst meistens einen Zag um den andern." - "Uber um Gottes Willen," erwiederte ich und schüttelte ben Ropf, wie mag ein fo frommes blubendes Madchen fo etwas erlauben?" - "Wie fo?" fragte sie erstaunt: "Es geschieht ja gu meinem Beften, um mich, wie ber Berr Propft und meine Tante fagen, die immer daben steht, vor allem zu bewahren, mas mir die Stimme verderben kann; und finden Sie benn nicht, mein herr, daß es geholfen hat? — Uch, diese heiligen Zeichen — Sie mögen sagen was Sie wollen sind von erstaunlicher Wirkung."

Ich sah das Madden mit stiller Verwunderung an. Ware es möglich! dachte ich, faßte Herz — und that ihr noch eine Frage. — Aber die war umsonst — denn sie verstand sie nicht. Ich sann und sann, und konnte so weznig aus diesem sonderbaren Geschöpse als aus mir selbst klug werden. — "Es ist doch," sagte ich in stiller Ueberlegung, "nicht so ganz platterztings unmöglich, daß ihr der Propst

entweder so etwas weiß macht, oder es auch wohl selbst glaubt — denn was glaubt man nicht alles in diefer Reli= gion! — und daß bende nichts weiter daben benken, als ein anderes, bas Handschuh anzieht um sich vor der lufe zu bewahren. Indeß = = = wunders. halber will ich feben, mas fie mir barauf antworten wird!"- "Clarchen," erwiederte ich mit zunehmendem Interesse an ihren naiven Untworten, sette mich baben auf den nachsten Stuhl, und zog sie wieder, wie das lettemal nach Auswechselung unserer Bander, an meine Rnice, mit benen ich sie traulich umfaßte. — " Nehmen Sie mir nicht übel, Clarchen, daß ich auf eine alte

vergeffene Geschichte zuruck komme. -Geftern, Rind - ich kann nicht ohne Entzücken baran benken — was bach= ten Sie benn gestern — als ich mir die Erlaubniß des Pater Lessau und Baunn fo gut zu Ruße machte?" - "D, da," antwortete sie, "war mir nicht wohl zu Muthe — das gestehe ich Ihnen. Ich bachte Sie hatten geseben, wie angst mir um meinen beili= gen Micaise war. — Ich erwartete immer, Sie wurden ihn noch in taufend fleine Bigden zerftuckeln." -"Weiter, liebes Clarchen!" indem ich fie fanft mit meinen Rnieen brudte. -"Ja - und als Sie mir," fuhr fie mit einem Blicke fort, ber gar brollig

mar, "bas Kreuz der Cacilia verlosch. ten, war mir noch weniger wohl um das Herz; doch verließ ich mich noch auf die Wiederherstellung und auf mei. nen hubschen Vorrath von geweihter Farbe. — Als Sie aber auch diese verschütteten - nein! ich laugne es nicht — da war ich so toll und bose auf Sie, als ich noch in meinem leben auf niemanden gewesen bin. Ich dachte gewiß, es ware nun um meinen Discant geschehen - und ich wurde nicht einen Pfalmen mehr zur Naht bringen — das Schmählen des Propstes und meiner Cante ungerechnet, bas ich voraus sab. Beute mache ich mir freylich weniger daraus, da ich nichts wußte, was Sie mir nicht burch die beiligen Steine zehnfach erfest hatten."

Diese unbegreiflich unschuldige Erzählung, burch die das liebe Rind, so als wenn es nichts auf sich hatte, meine Einbildungskraft entflammte, und in die reißendste Begend guruck brachte, bie ich wohl behaupten kann in meinem Leben gesehen zu haben, feste mich erft gang außer mir, als sie schwieg; benn jest sprach die gefährliche Stille, die uns umgab, nur besto vernehmli= cher. — Ich sprang wie verwirrt von meinem Stuhle auf, und mit dem Gefühl eines Wunderthäters war ich eben im Begriffe, ben Riegel an ber Rammerthur vorzuschieben - als sie Bastian mit der einfältigen Frage balb offnete: was für Wein er biefen Mittag auffegen folle? — Wie er feinen Ropf fo vorstreckte, hatte ich ihm lieber in tiesem Augenblicke seinen Abschied gegeben; benn die vermalebente Aehnlichfeit mit feiner Schwester verjagte mir wieder alle die muthigen Gebanken, bie mir Clarchen eingab. Db ich nun gleich furz nachher barüber froh mar, fo kam mir boch jest diese Unterbrechung meiner Ideen zu unerwartet, um mir nicht weh zu thun. Ich blickte einige Minuten schweigend gen Simmel - wendete bann mit Ernft und Mitleiden meine Augen gegen bas Reise V. Theil. Æ

liebliche Madchen — "hier ift," fagte ich beimlich zu mir, "taufend ja millionenmal mehr als Margot!" und halb betäubt führte ich sie nun in Die Stube gurud, wo der Tisch schon gedeckt stand. Ich zog, nachdenkend, die Hande auf den Rucken gelegt, ein paarmal meine Zirkellinie um ihn, ehe ich einen herzdrückenden Seufzer, an dem ich arbeitete, los werden konnte, der aber auch dafür mehr Erleichterung nachließ, als keiner, ber bis jest in meinem Tagebuche vorkommt; und indem ich mich mit diesem Bogen zur Aufnahme meiner Beichte an einen Nebentisch seste, fertigte ich auch Bas stian ab, der immer noch feine Unte wort auf seine ungelegene Frage erhalten hatte. - ,, Rechne auf die Person, wir find unferer Diere, " fagte ich ibm, "eine Rlasche Burgunder, und eben so viel Champagner - fann boch je= des seinem Nachbar abgeben mas es baran zu viel hat. — Aber von ber besten Sorte," rief ich ihm nach, "benn wir haben einen Domberen ben Tische." - Ich habe, kann ich mit Wahrheit sagen, noch nie in befferer Laune ein berauschendes Getrant bestellt. Indeß nun das arme Kind ba mir ungewiß gegen über fift - auf jeden Zug meiner Feber schielt, und in meinen Augen vergebens zu lesen sucht was in mir vorgeht, bittet mein gerührtes Herz, so oft ich hinblicke, ihr alle die Beleidigungen ab, die ich ihr anthat, und empfiehlt in stiller Unsbacht diese schone nackende Seele dem Schuke Gottes und aller Heiligen. Uch! nie ist eine, ben dieser namenslosen Einfalt, in einer so verdorbenen Welt als die unsere ist, dieses Schukes so bedürftig gewesen!

Es ist mir für meine Schreiberen lieb, daß ich noch eine Weile der albernen Gespräche, die ich mit der Zurückkunft des Domherrn erwarte, entübrigt, und unter der stillen Aufsiche Clärchens so gut wie allein bin —
denn so habe ich doch noch Zeit die

mancherlen wiber einander laufenden Gedanken für bich noch burchzufegen, die von allen Seiten her sich immer mehr anhäufen. — Meine schwan. fende Denfungsart — lag mich zuerft von der sprechen — die ich mir wohl fonft, nicht gang ohne Grund, vorwarf — årgert mich bermalen nicht im geringsten. Gin ehrlicher Mann, wenn er es wirklich fenn will, muß schwanken, so bald sich an dem Objecte, über das er nachdenkt, die Farben anbern; und ich kann die klugen leute vor meiner Gunde nicht leiben, die sich felbst ba ihrer Festigkeit ruhmen, wo es offenbar ein Jehler ift fest ju fenn. Es ift ein mabres Gluck fur die praf.

tische Philosophie, baßich burch meinen Urreft fo lange bier aufgehalten wurde, um noch in Zeiten gewiffe Worurtheile zuruck zu nehmen, die schon tiefe Wurzeln zu schlagen anfingen, und Die ihr so nachtheilig hatten werden fonnen als dem guten Rufe dieses vortrefflichen Madchens. — Und noch gludlicher trifft es fich, daß ich, Gott lob! von bem gewöhnlichen Eigenfinne speculirender Ropfe fren bin - benn fonst hatte ich mich gewiß auch jest noch nicht aus ber Schlußfolge gefunden, Die ich einmal glaubte mir bewiesen zu haben. — Die Wahrheit mare mir entwischt, wo ich ihr am nachsten war, und du, lieber Eduard, marest so gut

als ich um das Resultat meiner mubsamen Experimente gefommen, bas ich bir boch nun, auf das feinste entwitfelt, als die lehrreichste Entbeckung meiner Reise mitbringen fann. Das Worgeben unferer großen Menschenkenner, daß jedes Madchen - un= schuldig oder nicht - in ihren eige. nen Ungelegenheiten bem Scharfsichtigften Manne eine Rafe brebe - ift aus der luft gegriffen, wie viele folcher Sentengen. Berfteht nur erft, ihr guten leute, ein weibliches Berg ohne Einmischung eures eigenen au entfalten, so wird euch auch feins fo leicht über seinen Werth ober Unwerth betrügen! — Frenlich ist es eine

kislige Sache damit; das kann ich nicht laugnen, benn mein Benfpiel beweist es zu flar. War ich nicht brauf und dran, bas schuldloseste Geschopf zu verdammen, bas vielleiche in unserm Welttheile zu finden ift? und wer hatte mich einer Uebereilung Darben zeihen können? Traten nicht so viele Unzeigen wider sie auf, die mein Urtheil vor jedermann rechtfertigen mußten? — Und doch war ich in Irra thum, und ware es auch, ohne das lette zufällige Gespräch mit ihr, immer und ewig geblieben. Das mag wohl nicht felten der Fall ben unfern systema= tischen Grillen senn. Wenn wir uns mit vieler Mube die Augen verkleistert

haben, öffnet sie uns ganz unerwartet das Geschwäß eines Kindes. Ist die Schamlosigfeit, Die ich ber guten Geele, nach ber gewohnlichen Bebeutung des Wortes, vorwarf — ist sie ben ihr wohl etwas anders als der bochfte Grad paradiefischer Unschuld? Wie lange hat es nicht gewährt ehe ich bas begriffen habe! Mur die Geltenheit ber Sache kann mir zu einiger Entschuldigung dienen. Ben ben Wilden zwar, sagt man, fanden sich Spuren bavon - aber in einem cultivirten lande! - nach bem Gunden= falle! - ift es bas erstaunungswurtigste Phanomen das sich benten lagt. Ronnte ich benn nicht gleich vom Un-

fange Clarchens Betragen aus biefem Gesichtspunkte betrachten? Ich, wie viel geschwinder wurde ich alle jene 216. weichungen von dem Gewöhnlichen ben ihr entrathselt, und die undankbare Mube erspart haben, ein so liebensmurdiges Geschopf - ben beständigem Widerspruche meines Bergens in meiner Vorstellung so abscheulich tief zu erniedrigen! - Aber unfre liebe, herkommliche, Europäische Denfungsart - die boch felbst im Grunde nichts anders als Ubweichung der Natur ift - feht uns immer ben metaphysischen Auflosungen im Bege.

Drollig genug, daß ich durch ein vorgebliches Wunder hinter ein mah-

res gekommen bin! Aber was foll ich nun - ba die Sachen bis auf diefe Spife getrieben find - anfangen? -Auf der einen Seite — fühlt sich das fromme Rind so gludlich in dem Befife ber beiligen Steine; auf ber andern habe ich alle hirnlose Ropfe - bas heißt alle Einwohner der Stadt bamit erhißt. — Wird bas nicht zu den tollsten Planen und Nachforschungen Gelegenheit geben, über bie eine Tugend so leicht zu Grunde geben kann, bie durch weit größere Seltenheiten Die Chrerbietung der Erde verdient? Wirklich, es wird mir gang bang um das Herz, wenn ich das so recht überlege.

Das reißende Madchen! wie lieb ift fie mir nicht feit einigen Minuten geworden! Ich kann es nicht ausdrukfen wie lieb! Wenn ich so von meinem Bogen auf in die Bobe blicke, und biefen schönen großen Mugen begegne, aus benen die ganze Reinigkeit und Energie Ihrer Geele wiederstrahlt so kann ich nicht — nein! wahrlich ich kann mich nicht eines Gebankens erwehren, ben mir mein guter Genius gewiß nicht umsonst so warm an das Berg legt. Ben ber fleinen Margot ward er schon einmal ziemlich laut ben mir — aber du weißt, wie flüchtig er damals und wie wenig überdacht er war. hier aber finde ich ungleich mehr

Urfachen ihm nachzuhangen. - Ernft= lich, Eduard! Ich kann mir doch an ben Fingern abzählen, baß ich über lang oder furz - wie man fagt, beurathen werde; und wie wird das gesche= hen, wenn ich nicht zuvorkomme — als auf die gewöhnliche Weise, die so albern als miflich ift? hier hatte ich nun einen Gegenstand gefunden, wie ihn nur die begehrlichste Liebe eines Philo= fophen verlangen kann, und als keiner — ich bin es versichert — mir je wieder so vollkommen auffloßen wird. Ich mag um ein Madchen werben wo ich will, wird mir wohl eins feinen Rorper und seine Seele so aufrichtig und so befriedigend enthillen, als

es dieß Kind gethan hat? 26! ich werde nicht besser als andere auf geradewohl einschlagen muffen, und alles das zu spat erfahren, was doch so gut mare vorher zu miffen. Die feltene Belegenheit, die ich in diesem Stude ben Clarchen gefunden — fommt mir nicht wieder. Warum will ich mich alfo noch bedenken? Besist sie benn nicht alles, was ich manchmal in Sommernachten von meiner funftigen Gattin ertraumte? Und Gott! in welchem Mage besist sie es! Lauterfeit des Herzens — bobe Einfalt eines herrlichen Verstandes — achte Un-Schuld - eine nie berührte Stimme - und einen Glieberbau, wie er

nicht oft ber Natur gelingt. Ihr Berkommen mag frenlich nicht vornehm fenn — aber bas ist auch bas lette, worauf ein Mann zu feben bat, ber feinen mahren Wortheil verfteht. Ihre aberglaubische und schwarmerische Religion — o die war ihr während ihres Jungfrauenstandes recht nüßlich, und nach der Trauung, denke ich, will ich sie ihr schon mit guter Urt aus bem Ropfe bringen. - Un bie beiligen Steine - mag fie meinetwegen noch eine Beile glauben - bie follen mich an nichts hindern, und ich hoffe noch manche gluckliche Stunde mit ihr über ihr gutiges Zutrauen in ihre Schieds= richter zu lachen. Daß ber Propft ibr

mit seinen Augen und Sanden so nabe gewesen - fonnte mir unter jeden andern Umständen anstößig vorkom= men - hier ware es eben folacherlich, als wenn sich einer daben aufhalten wollte, daß ein Priester seine Geliebte ben der heiligen Taufe schon vor ihm in den Urmen gehabt habe. Ohnehin - ware es auch nur um der einfältigen Nachfragen wegen ber Dreneinigkeitssteine - wurde ich bas Mad. chen eben so wenig ihren vorigen Befannten unter bem Gesichte lassen als sie jemals nach Berlin bringen, das auf keine Urt dieser Perle werth ift. -Mein, Ebuard! fern von euern Borurtheilen - euren Etiquetten - euerm Meide

Meibe und euren Sarkasmen - will ich mit Freuden mein Ubzugsgeld in bie konigliche Invaliden = Caffe bezahlen und in einem weniger sanbigen und unbankbaren Erdstriche als bem eurigen meiner Einkunfte und meines lebens in ben Urmen dieses Engels genießen, ohne mich nur noch euch umzuseben, als in den Zeitungen. Mit meinem runden Charafter, zufriedenen Bergen, und mit ber philosophischen Laune, bie mich nirgends verläßt, will ich das Ding, das den meisten leuten so schwer wird, schon moglich machen, und will es in Rube erwarten, was du ju dem Plane meines Glucks fagen wirft, wenn du mich einmal, wie ich hoffe, in meis nem Winkel besuchst.

Da meine Feder — wie gewohnlich, wenn sie das Berg führt — fo voll und so geläufig ist, so will ich dir ein Project mittheilen, das ju gut in meine Absichten paßt, um es nicht so bald als möglich - vielleicht schon morgen — in's Werk zu fegen. — Als ich legthin von Baucluse zuruck fam, begegnete mir nicht weit von lille ein Mann, der, den But tief in die Augen gedrückt, die Urme in einander geschlagen, trocken und ernst einher schritt. Eine banische Docke, die traurig ihm nachschlich, und nicht ben Muth hatte einen

Sprung in das Feld zu thun, war fein Begleiter. Das lettere fiel mir querst auf. Ich benke immer nicht gut von einer Haushaltung, wo ich bie Freundschaft zwischen herrn und hund gestort finde. Ich erkundigte mich nach diesem Fremden — erst ben einem Bettler, dem er troßig etwas in den But warf, und nachher ben einigen Bauern, benen er nicht bankte, als sie ihn grußten — und so erfuhr ich gar bald seine Geschichte. Es war ein Graf aus Ropenhagen, welcher bort ber Regierung einen Dienst erwies, ber ihm durch eine große Gelbsumme belohnt ward. Wie es aber manch. mal mit solchen Belohnungen geht:

sie füllen ben Beutel und belasten bas Berg. — Es ward ihm zu enge in ber Ronigsstadt. — Er gab es der dicken Luft Schuld, und flüchtete fich hieber, wo er in der herrlichsten Wegend fo lange ftorte, bis er ein Dorfden fand — so freundlich und wohl gele= gen, als man fonft nur in Rupferftiden zu seben bekommt. Bier ließ er sid) nieder und baute sich an. — Aber was half es? Seine Unruhe ist noch immer dieselbe, und es fehlt ihm auch hier ber Uthem — Clarchen konnte ihm begegnen, er fabe sie nicht. 3m= mer in tiefen Gedanken, fprachlos und murrisch, starrt er die reigendsten Gegenstände der Natur an, ohne Gefühl,

ohne Genuß: - und doch, wie ich bir schon gesagt habe, ift ber Mann reich - fein eigener herr - und machte fich schon in seiner Jugend sehr verdient um ben Staat; benn er verrieth Struenfeen, ber fein Freund mar. Go bald er fein haus gebaut, eingerichtet, und feinen Garten in englischem Weschmacke gepflanzt hatte, stand ibm auch schon alles wieder zum Verkauf, und er beut es noch aus. Ich kann gewiß einen guten Sandel thun, wenn ich es ihm abnehme, und ich zweifle nicht, daß er mir auch seinen armen traurigen hund überlaßt. Bas ein unruhiges Gewissen baut, habe ich im= mer bemerkt, ift gemeiniglich prachtig

und schon; es wird nichts gespart, um das Auge zu befriedigen und durch Bequemlichkeit und Unmuth ben Sinnen zu schmeicheln - und wenn die 216ficht fehl schlägt, bekommt es ein andes rer um bas halbe Gelb. Dann fommt es nur darauf an, daß ber zwente Besiber ein zufriedenes Berg mit in ben Untauf bringt, um der hoffnung habhaft zu werben, die bem erften miße lang, und das, was die Matur und die Runfte gemähren, mit freudigem Dank gegen sie zu genießen. fann ich wohl sagen — wenn ich vollends mein Unrecht gegen Clarchen wieber gut mache — baf ich in der Welt Gottes nichts wußte, was ich mir vor-

werfen follte. Es geht mir mit meinem Gewissen wie einem Gesunden mit seinem Magen: ich fühle gar nicht wo es liegt. Ich habe mich immer in Ucht genommen bem Staate wichtige Dienste zu leiften; und die Hnpochonbrie, die ich mir nur durch mein einfal= tiges Studiren juzog, ift Gott fen gelobt! in der heitern Luft dieses landes verdunftet. - Ben diefen Borgugen, was für eine allerliebste Wirthschaft fann ich mir nicht einrichten, und welche gute Menschen um mich her verfammeln! Da ist mein alter Johann — ber schickt sich gang vortreff. lich zu einem Haushofmeister — und die kleine Margot ware zur Rammerjungfer ben meiner Frau wie gefunben. Nach Clarchen wird sie immer die erste Zierde meines hauswesens fenn, und es ist mir bennahe nothmendig, daß ich sie mir in die Rabe bringe - benn sonst geht es mir gewiß zeitlebens mit ihr, wie es unserm alten Freunde, dem Major, mit dem Neide nagel an feinem Daumen geht, ber ibn noch immer schmerzt so oft das Wetter sich andert, ob er gleich schon im siebenjahrigen Rriege bie Band mit sammt dem franken Finger verlor. Nehme ich nun noch — wie ich Willens bin den Prologus und seinen Bruder in meine Dienste - so habe ich auch ein Theater, und will sicher vergnügter und glücklicher leben, als felbst Woltaire Bu Fernan gelebt hat: benn ich hatte, neben allem dem was er besaß außer feinem Genie - obendrein eine junge liebenswurdige Frau, beren er auf feine Weise werth mar, und lage nicht, wie er, mit Monarchen -Schriftstellern und Buchhandlern beståndig im Streite. — herr Fez wurde fich gewiß lieber, glaub' ich, todt schlagen lassen, als baß er meine erreurs berausgabe.

Wie doch oft das ganze Gewebe eines zufriedenen Lebens an dem flatternden Faden eines Augenblicks hängt! Wohl dem, der ihn noch zu fassen

weiß, che er entwischt. Bester Eduard! Seit ich durch bas leben schlendere — doch schon eine hubsche Beit! — habe ich noch nicht halb fo viel Wohlbehagen empfunden, als in dieser laufenden Stunde. Mein Berg ist weder troßig noch verzagt — weder gleichgultig noch trunken; — aber es ift gerührt, zum sicherften Beweife, daß es auf der rechten Spur ift. Durch wie manche unmuthige Jahre und manche Jerthumer bes Berftandes, theuerster Freund, habe ich mich nicht durcharbeiten muffen, ebe ich an dem großen Rabe meines Schickfals ben Punkt traf, auf bem alles beruht! Wie froh bin ich, daß ich jene windSiefen Unlagen unferer burgerlichen Berfaffung hinter mir habe, in benen ich so lange ben Plan meines Glücks fuchte! Mein Gott! wie viel verder= ben wir nicht Zeit, um richtig feben gu lernen! Es liegt doch so wenig Belohnendes und daben so viel Unedles in allen den leibenschaftlichen Blicken, die wir bald in diesen bald in jenen magi-Schen Spiegel thun, in ber hoffnung, es werbe boch Einer, statt leerer Schatten, uns eine felbstiftandige Bufriedenheit zurück strahlen - daß es kaum zu begreifen steht, wie sich so mancher vernünftige Mann langer baben herum treiben fann, als nothig ift um ihn von der Citelfeit feines Beftre-

bens zu überzeugen. Diese Ueberzeus gung muß boch gewaltig schwer senn, ba sie, troß der ewigen Benspiele, so wenig Menschen eber gelingt, als bis ihre Laufbahn geendigt und es zu spat iff. Warum, ich bitte bich, unterscheiden wir das Gluck durch Bennamen? - Giebt es denn, wenn wir philosophisch auf den Grund sehen, mehr als Eine Urt? — Häusliches Gluck ift auf biefer Welt bas einzige, was der Muhe lohnt. — Alle übrige Spielarten find eben fo viele Uftergeburten, die einzeln nirgends hinreichen, und nicht verdienen ben Stammnamen zu führen, ehe sie nicht mit jenem auf bas genaueste verknupft sind.

Wollen wir unferm Stolze und unsern leidigen Vorurtheilen nicht bas Wort reden, so muffen wir alle über die Busammensehung menschlicher Gluckfeligkeit barin übereinkommen, baß fie in nichts anderm bestehe, als — in einer einfachen Lebensart - einem maßigen Auskommen — einer leiblichen Gesundheit, und in den Freuden und Folgen einer feuschen liebe. In meiner Jugend, wo ich mich ftark auf die Physik legte, konnte ich es lange nicht ausgrübeln, woher wohl die Tem= peratur meiner Studierftube fame? ob bavon, daß bie Barme hinaus jog? ober davon, daß die Ralte berein brang? Nun kann ich es zwar auch

jest noch nicht auf das schärffte bemonftriren; aber so viel habe ich boch ge= inerft, daß man wohl thut bendes and zunehmen und darnach zu handeln, wenn man fren und gesund athmen will. Denselben Versuch werde ich für bas Runftige auch auf mein geistiges Dasenn anwenden — und es mußte nicht gut senn, wenn ich nicht zuleßtwo nicht nach der Theorie, boch nach ber Erfahrung — ben Grab von Behagen herausbringen wollte, der den Organen meiner Geele am angemes fensten und zuträglichsten ift. - D Clarthen! Was hatte ich nicht alles in bie verloren, wenn ich nicht, selbst noch auf der letten Linie, die schon zu unserer

ewigen Scheidung gezogen war, schnell umgekehrt ware — wenn ich mein Endurtheil über bich nicht wieder gutruck genommen, und mich nicht zu einer Denfungsart ermannt hatte, bie gu beinen ungewöhnlichen Tugenden paßt, und wie ich sie gegen Gott und die Welt verantworten fann! - Dank sen bent ewigen Urheber ber Matur, der bich in bem Raume meiner Zeit werden ließ, und das feltenfte Geschopf feiner Sand für einen guten Mann aufhob!

Bastian soll in Gottes Namen bie Postpferde wieder aufsagen. Der Reisepaß, ben mir der Domherr mitabringen wird, kann noch einige Tage

liegen, bis ich meine Angelegenheit mit dem danischen Grafen und mit Clarchen in Ordnung gebracht habe. Mach Tische will ich mit dem Engel fprechen, und mich ohne weitern Auf-Schub ihrer lieben, fleinen, schreckhaften hand versichern. — Es wird eine rubrende Scene geben. Sie, die nichts im geringsten von dem Gluck ahndet, das ihr bevorsteht — wie wird sie nicht über ben schnellen Uebergang aus ber Aufficht einer grämlichen Tante, in die Urme ihres Wunderthaters erstaunen! Ihres Wunderthaters? Nun das wollen wir weiter nicht rügen! Ein liebendes Weib, Eduard, ist wie das Reich Gottes. — Trachtet am ersten nach

nach diesem, so wird euch das übrige schon zufallen. Auf die Fortsetzung meiner frohen Gemälde mußt du nun in Geduld warten, bis die Tafel abgehoben
senn wird. — Geht es mir selbst doch
nicht besser. — Jest muß ich dem
Domherrn entgegen gehen, den ich die
Treppe herauf kommen höre ———

Mein Abschiedsschmaus ist bennahe vorben. Ich habe mich von der munstern Gesellschaft, die noch um den Tisch sist, weggestohlen, um dir alles noch frisch aus dem Gedächtnisse zu erzählen, wodurch sich dieses Fest vor andern auszeichnet, und um erst alle Nebendinge ben Seite zu schaffen, ehe ich in der Geschichte meines Herzens den Faden wieder ausnehme.

Daß mir ber Domherr meinen Reis fepaß und eine Quittung über das uns verbrennliche Blatt, nebst der Losspres

dung von allen Schaben und Unkoften, mitbrachte, verfteht fich. Er ubers gab mir eins wie bas andere im Namen bes legaten, unter wiederholter Berficherung feines Dankes und feiner Chrerbietung, mabrent Baftian meine Zafel anordnete, und ein so prachtiges Versöhnungsmahl auftrug, als es je eines gegeben bat, und das gewiß ber Einweihung eines jeden Wunders murbe Ehre gemacht haben. - Du verlangst wohl nicht, daß ich dir, von der Suppe an bis jum Defert, jede Schuffel befchreibe? - Genug! ber Speifewirth hatte sich angegriffen, ba er borte, daß die Gerichte für einen fo wichtigen Mann als mich — und zu ber Glorie der heiligen Orenfaltigkeitssfleine bestimmt waren. Nur über den Wein, den wir tranken, mußt du mir erlauben ein Wort zu sagen.

Baftian hatte gang meinen Willen, und, wie ich bald nachher sah, auch ben Geschmack meiner Gaste getroffen. Außer einem feurigen Burgunder, mit bem er mich mein Gastmahl eröffnen ließ, durfte ich auch nicht fürchten, wie auf ber hochzeit zu Canaan, mit einem schlechtern zu enden; benn es warteten schon auf einem Nebentische eben so viel andere Flaschen Vin de Syllerie auf die Auswechselung, die ihnen bevorstand. Che noch dieser herrliche Wein

an die Reihe fam, empfahl er fich Schon, als ein alter guter Befannter. meinem Gedachtniffe. Er erinnerte mich scherzend an die Wirkung, die er den Abend auf mich that, wo ich den erften Sturm auf Clarchen magte, ben die fromme Tante so unfreundlich ab. fclug. Eben fo ernft aber erinnerte er mich auch an ben Augenschein, ben er mir damals von der strengen Bucht verschaffte, in der mein Clarchen stand - die mir eine so beruhigende Rucksicht als gluckliche Aussicht gewahrte, und fur die nur Gott unfere gute Ulte belohnen fann. Wie viel mag die rechtschaffene Frau nicht lieb. haber vor der Thure dieses Engels so

gut abgewiesen haben wie mich! 3ch febe fie noch in Gedanken mit ihrem Wachsstocke vor mir stehen, und überlege jest mit billigerm Gefühle alle bie eindringenden Worte, die meine wilde und nach Verdienst bestrafte Leidenschaft so übel aufnahm, ob fie gleich nichts enthielten als Clarchens lob. Unter biefem Selbstgesprache im Ungefichte meiner Flaschen hob ich eine davon in bie Sobe, um die gebruckte Stifette zu lefen, die daran war. - Gewiß habe ich nie eine mit mehrerer Achtung gelesen. Denke bir nur, ich fand auf ihr ben Namen einer Frau, bie, nicht minder tugendhaft als unsere Bertilia, ihre Nichten auch eben fo

forgfaltig erzieht - einen Namen, ber vor vielen ber trefflichen Schriften steht, wie bier vor dem geistreichsten Getrante - mit Ginem Borte, ben Damen der ehrwurdigen Genlis, Die, wie du vielleicht nicht weißt - die besten Rebenberge von Sillern im Besiß hat. Wohl bem, ber einen guten Ruf vor sich her tragt! - Eine Weinflasche sogar, die uns barauf zuruck weist, fann badurch einem verständigen Manne interessant werden. Als ich nachher ben Tische meiner fleinen Unschuldigen das erste Glas davon weihte, war mir wirklich, als hatte ich es aus dem heiligen Brunnen der Besta gefchopft, um eine ihrer schonften Dienerinnen damit zu laben. Doch wenn ich so fortfahre, mochte wohl am Ende meine Erzählung nicht undeutlich verrathen, wie bunt es alleweile in meis nem Ropfe aussieht; und doch darf ich mit gutem Gewissen es nicht einmal dem Weine Schuld geben, den ich wbe - denn du mußt wiffen, Eduard, daß, wenn ich eine Gesellschaft bewirthe, welche Aufmerksamkeit verdient, ich ben fo vielen Eigenheiten, auch die an mir habe, daß ich den Wein kaum kofte, den ich meinen Gaften in vollen Glafern zubringe, weil ich immer gefunden habe, daß der Geist meiner Flasche ge= schickter ift als mein eigener, um ben ihrigen zu entwickeln, und mir das

Spiel bes menschlichen Bergens fren gu geben, in beffen Beobachtung ein Ropf wie ber meinige ein ungleich größeres Bergnugen findet, als in feiner Berauschung. Der fcone Plan meiner Bufunft, mit dem ich mich zu Tische sehte, erwarmte auch ohnehin mein Blut gur Genüge. — Alles was ich fprach, sah und borte, und aus meinen Bemerfungen abzog - hatte immer einen geheimen Bezug auf ibn. Buerft fing ich an fur mein hoftheater zu forgen. - " Ein fo festlicher Tag als ber heutige," wendete ich mich an meinen Machbar, indem ich ihm zugleich ein Glas Vin de St. George reichte , sollte alle Feindschaften aufheben -

alle Gefangenen los und ledig laffen. -Allen Guntern" — übersette ich ihm aus Schillern — "foll vergeben, feine Solle nicht mehr fenn." -"Das ift recht!" erwiederte mir ber Domherr, und fturzte das volle Glas hinunter, das ich ihm geschwind wieder füllte, um ihn nicht lau werden zu laffen. — "Sie feben," fuhr ich nach Diefer Ginleitung fort, "hinter ihrem Stuhle" - er fah fich um und erkannte die Puppenspieler - "ein paar Unglückliche, die ehemals, ich will nicht sagen wie zweckmäßig - mit lebendigen Personen die Hölle — und das Paradies mit Puppen vorstellten, und sich durch bendes -- wie es voraus zu feben mar - ben Saf Euer Soch - Ehrwurden zuzogen. Wie lange ift es nicht schon ber, Clarchen, daß die armen abgesetten Teufel Ihretwegen im Elende schmachten? Bitten Sie mit mir Ihren wurdigen Nachbar, daß er die Strafe aufhebe. Es ist einem Manne in Purpur so anftandig, Gnade für Recht ergeben gu laffen = = " - Sier fchlurfte ber Pralat mit stolgem Hinblick auf seinen Mantel bas britte Glas langfam über bie Bunge, und ich fuhr schon traulicher fort: -"Ja, befter Freund, thun Gie es mir au liebe! Wirken Gie ben benden Brudern — ware es auch nur weil sie ben bem heutigen großen Wunder

an meinen verschloffenen Thuren auf der Wache standen — ihren Abschied aus! Reiner, ber jur Beit einer beili. gen und übernatürlichen Erscheinung auf dem Poften geftanden, follte nachber noch ju gemeinen Diensten ernies brigt werben, wenn sie auch bem Staate noch fo nothwendig waren. Das befagen selbst die kanonischen Rechte, und es schlägt fogar, lieber herr Domherr, ein wenig in die Immunitaten der Geiftlichkeit ein. Für das ehrliche Unterfommen dieser Leute übrigens wollen Wir" - fam mir ber Pluralis in geheimer Beziehung auf meine Rachbarin in ben Mund - "fcon forgen; " aber ich lenkte eben so geschwind

wieder ein: "Ich, theuerster Mann, wollte ich sagen, will schon sorgen, daß ihnen so leicht fein Rind in ben Weg fommen foll." - Der Domherr nahm ein Umtsgesicht an. — "Das ware wohl alles ganz gut," antwortete er mit vieler Behutsamkeit: "aber wir muffen bie Sache boch erft aus ihrem rechten Gesichtspunfte betrach. ten. — Das ist meine Urt so. Die Leute ba - stehen in papstlichem Solde. — Ihre Bestrafung gehörte zwar wohl in mein Fach, aber nicht ihre Begnadigung." - "D," fiel ich ihm ruhig in's Wort, "bas Milltar des heiligen Vaters - fo wie auch ibr hauptmann, ber fie ber Armencaffe

abkaufte, sollen nicht im mindesten baben zu furz kommen. — Seine Muslage — so weit sie nicht schon abver= bient ift - bin ich erbotig ihm von meinen eroberten Prozeffosten zu ersetgen: und wenn ber hauptmann fein Handwerk versteht, wird er mit benten Banden zugreifen; benn ich bachte man fabe den guten Leuten die Schwindsucht so ziemlich schon an, die ihnen ohne= bin die Barmußen bald abnehmen wird." - "Ja, wenn bas ist," besann sich ber geistliche herr, "so ift mir felbst zu viel baran gelegen, nur freundliche Gesichter in meinem boutigen Zirkel zu sehen, als baß ich nicht gern eine Sache vermitteln follte, bie

mir im Grunde gang gleichgultig ift; ob ich gleich nicht begreife, wodurch sich diese leichtsinnigen, liederlichen Bursche . = " - Sier fielen die benden Bruder dem geftrengen herrn fo bemuthig zu Fufen, baß er inne bielt, und nicht bas Berg batte ihr Portrat auszumalen; vielmehr entstand nun, durch sie, ein Streit ber Großmuth unter uns benden; benn ber Pralat wies fie mit ihrem feurigen Danke an mich. Daich aber ohnehin überzeugt mar, baß ihr Gefühl sich nicht irre, so verbat ich alle unnothige Meußerungen beffelben, und, indem ich ben Prologus abschickte, um eine ber Flaschen mit ber vornehe men Aufschrift - ben Epilogus aber,

um frische Glafer zu holen, bruckte ich augleich meiner beimlichen Braut, voller Bergnugen über bieß erfte, für unfere Haushaltung gelungene Geschäft, gartlich die Band, und fah im Geifte schon die lichter auf unserm Theater brennen. - "D, du liebe feine Unwissende!" richtete ich meine suffen Ge= danken an sie, "wie will ich alle schone Runste zu beiner Unterhaltung und gur Bildung beiner Geele aufbieten! Wie wirst du beine machtigen blauen Augen aufreißen, wenn ich dir an man= them frohlichen Abende auf meiner fleinen Buhne die Scenen ber großen Welt und die Thorheiten ber Sofe zur Schau stelle, wovon du noch feinen -

**aum** 

gum Glud für beinen Zeitvertreib noch feinen Begriff baft; benn mareft bu damit schon so bekannt wie ich, wurben fie bir nur langeweile verurfachen. - Fur gepußte Drahtpuppen, und mas fonft von Decorationen bagu nothig ift, will ich schon forgen. Sabe ich doch meinen Eduard bort, ber mir gur liebe die lieferung gern über fich nehmen, und darauf Acht haben wird, daß sie auf bas getreufte nach der Matur copiet werben. Es ift eine leichte Sache, daß er sie mir alle Jahre erneuert; so verlor ich selbst - noch fo fern vom Sofe - feine Berande= rung, die unter ben hauptpersonen vorfällt, und konnte sonach, mit Ben-Reise V. Theil. 21 a

hulfe der öffentlichen Blatter, der Mus fion und meiner Borfenntniffe, immer noch mit meinem lieben Vaterlande in einiger Verbindung bleiben. — Das wenige, was allenfalls mir ein Beimweh verursachen konnte, wirst du, bestes Madchen, mir zehnfach erfeßen. Wie werden mich nur allein beine kindischen Erinnerungen an die vorigen Zeiten ergoben, wenn - wie ich mir launig ausgedacht habe - ber Gunbenfall unser Theater eroffnen foll, über ben du - wie wir alle - beine Semmel vergessen, und aus dem sich nicht anders als ben uns — alles bein Gluck und Ungluck entsponnen bat! Das zwentemal sollst du dieses herrliche

Stud nicht bloß von ber hintersten Bank aus lorgniren — bas verspreche ich dir, armes gutes Kind!"

Es ist boch gewiß, Ebuard, baß die Hoffnungen der liebe auch der gemeinsten Sache einen eigenen Reiß geben! Ich glaube, mein Berg batte noch eine Stunde mit feinem fleinen Abgotte so forttandeln konnen, ohne es mude zu werden, hatte nicht ber belobte Wein, der nun aufgeset mar, mich an meine Gafte erinnert. Mit allen ben verborgenen Rraften, die ber Geift ber Natur in ihn gelegt hat, stand er freundlich in unferm Rreise, und wurde nun = = . Ja freylich, wenn ich

mir es bequem machen wollte, burfte ich dir jest nur in zwen Zeilen fagen, wie viel Flaschen bavon getrunken wurben, und du mußtest wohl damit zufrieden senn. Mancher andere wurde glauben sich an ber Pracision zu ver= sündigen, wenn er ein Wort mehr darüber verlor. In feinem Tagebuche kann er auch wohl Recht ha= ben — bas will ich ihm nicht abstrei= ten. In dem meinigen aber ift es, glaube ich, schon nothwendiger, daß ich die Mube der Punktlichkeit, die ich bis jest nicht gescheut habe, am wenigsten ben diefer Gelegenheit aus der Ucht lasse, und jedes einzelne Glas, das meine Gafte ranken, mit meinen

Unmerkungen begleite, um bir ben Stufengang ber Empfindungen auf das genaueste zu schildern, die es in ihren Seelen erregte, da es doch sicher und gewiß ift, daß fur einen Beobachter auf bem Grund einer Flasche gang andere Erscheinungen liegen, als in der Nahe des Stopfels, und bag man fehr übel thun wurde, sie unter einan= ander zu mengen. Aus dem Schaume des ersten Glases — wenn ich anders richtig gesehen habe — breitete sich ein Schimmer naturlicher Frohlichfeit aus, ber, nach meinem Urtheile, ben beredtesten Dank für die Wohlthaten Gottes enthielt. Clarchen fah baben allerliebst aus. Das zwente entwiffelte zu meinem Bergnugen jene Lebhaftigkeit des Beiftes, die uns zu wißis gen verwegenen Schergreden oft berghafter macht als es gut ift. Der Pralat brachte zuerst eine hervor, die für biejenigen, die den fuhnen Schwung bavon einfahen, viel Galz hatte. Die fromme Bertilia selbst ward ganz munter darüber; für ihre unschuldige Nichte freylich war das feine Rathsel so gut wie verloren, und mir ward schon angst, wie ich auf eine gute Urt dem frohlichen Drange ihres Bluts einen Ausgang verschaffen sollte, als ihm glucklicher Weise ber Epilogus luft machte. Er reichte ihr zwar nur einen Teller — aber wenn das Ges

muth einmal zur Freude gestimmt ift, bedarf es auch nur einer Kleinigkeit, um ihr Spiel in Bewegung zu segen. Es fiel ihr, wie fie uns zur Entschuldigung sagte, seine komische Figur vor ihrem Bette zu Cavaillon, und ihr findisches Schrecken ein, bas ihrem Bedurfniffe zu lachen jest ungleich bef. fer zu Statten fam, als bamals ihrem Bedürfnisse zu schlafen. Ich kann bir nicht fagen, Eduard, wie gut ihr biefe fleine forperliche Erschütterung stand! Es war bas erstemal, baß ich bie Perlen ihrer Zahne, wie an eine Schnur gereiht, ju feben bekam, und es war zu verwundern, wie, nach fo vielen Entbeckungen in bem Gebiete

ihrer Schonheit, mich diese noch so angenehm überraschen konnte. Diesen hubschen Unblick, bachte ich, willst bu bir oft verschaffen; und um ihn mir auch jest noch eine Weile zu erhalten — schenkte ich geschwind — Reihe berum noch einmal ein, und gewann dadurch — zwar nicht gerade was ich hoffte — aber dafür einen Unblick von einer — wenn es moglich ist — noch lieblichern Urt. — Die funkelnden Mugen meines Clarchens und des Domherrn geriethen an einander. — Das alte Migverständniß des geistlichen Berrn, ber bis jest noch immer ein wenig vornehm und zurückhaltend gegen feine schone Nachbarin geblieben mar,

schien schnell dem holden Webanken der Bergebung zu weichen. Er schlürfte feinen Wein mit bedachtigerm hinblick auf das sanfte Spiel ber Wellen hinunter, die den heiligen Nicaise bochst malerisch schaufelten, und gerieth baben, wie es mir vorfam, in jenes gutmuthige Erstaunen, bas unserm gro-Ben Friedrich so oft in die Augen fleigt, wenn er eine benm Untritte feiner Regierung magere und fahle Gegend angebaut und in blühendem Zustande wieder fieht. Er reichte feiner ehmaligen Pflegetochter die Sand, Die, außerst gerührt, mir sogar die ihrige entzog, die ich zartlich in der meinen gefangen hielt, um ihn mit benden für die Wiederkehr feiner vaterlichen liebe bankbar zu schmeicheln.

Es war, wenn bu mir nachrechnen willst, das zwolfte und lette Glas der einen Bouteille - (bier, mußt bu wiffen, ift in allem großer Gemaß als gu Berlin) - bas mir zu biefer hochft rührenden Scene verhalf. Gott fen gelobt und gepriefen, baß es nicht auch die lette Flasche war! In der zwenten, die ich mir zur Fortsetzung meiner ftillen Bemerkungen geben ließ, lagen noch gang andere Erscheinungen verborgen. Der geluftete Pfropf flog mit einem Knalle - ber in ber Welt schon manches Matchen erschreckt hat,

und dem Ohre eines Renners so wohl thut — an die Decke, und ber Wein hielt, was fein Berold anfundigte; benn zwenmal mußte ich geschwind binter einander die Flotenglafer Reihe berum füllen, um bem tobenden Schaume feinen Willen zu thun, ohne in diesen theuern Minuten Zeit zu haben auf meine Gafte zu achten. Defto mehr überraschten sie mich, als ich meine Flasche neben mir feste, und mich nach ihnen umsah. Uch, mein Gott wie boch waren inzwischen nicht ihre Empfindungen gestiegen! — Ich erstaunte über die unglaubliche Beranderung, die ich antraf. Ift bas mein Clarchen, fragte ich still vor mich hin, die so freundlich

ben ungähligen Ruffen zusieht, die der entzückte Pralat ihren Bandchen aufbruckt? - Sind bas bie Augen eines Rindes, bas sich gegen seinen Bater entschuldigt? Sind das die Blicke eines beleidigten Wohlthaters, ber feiner Pflegetochter verzeiht? Hurtig! fagte ich zu mir felbst, schüttelte meine Bouteille, und fullte auf's neue die Glafer bis an ben Rand; und nun fah ich noch deutlicher, wie weit das Ge= Schäft ihrer Berfohnung gediehen mar. Sie konnten schon nicht mehr bas Blas mit Vergnugen trinken, wenn es nicht unter ihnen ausgewechselt und von den Lippen des andern berührt mar. Erst alsbann sturzten sie es - mie

bublerischem Gelachter, fage ich bir, frürzten fie es hinunter, und ber Traum - ach Gott, wie foll ich meine Schamrothe verbergen? - ber Traum meiner hauslichen Glückfeligkeit war babin! Die Wiebervereinigten achteten nicht mehr ber Hugen, Die sie belauschten, noch ber aufmerksamen Dhren, die ihnen guborten. Gie verhandelten ihre Ungelegenheiten fo offen, daß der Prologus und fein Bruder mich anlächelten, und mir fragend zuwintten, ob fie nicht recht gehabt batten? - D, ja! ihr guten leute, dachte ich, ihr habt nur mehr als zu wahr gesprochen. Und da ich sah, daß der Domherr nicht aufhörte dem

lachenden Madchen in die Ohren zu flistern — die Perlen ihrer Bahne immer nåher betrachtete, und mir fogar für die Sicherheit des Orts bange ward, ber die heiligen Steine verwahrte, fo fing ich - nicht mehr fur mich, bas wirst du mir zutrauen - aber für die armen Puppenspieler fing ich zu furch= ten an. Wenn er, sagte ich heimlich zu mir, das Glas noch trinkt, das ich eben im Ginschenken mar, so bist du um bein gutes Werk, und beine Hofacteurs sind auch noch um ihren Abschied betrogen, wie sie es schon um ihr neues Theater find. Ich faßte Berg - jog das Glas zuruck, und, - "Sie durfen es wahrlich nicht eher trinfen, lieber

Mann," fagte ich, "bis Sie meinen Grenadieren ihre Entlaffung zur Stelle gebracht haben. — Alsbann aber trage ich Ihnen auch bafür noch amen - bren Bouteillen von diesem guten Weine auf, ber Ihnen nur befto bester schmecken wird, wenn Ihnen fein anderes Geschaft mehr abzuthun bleibt als Ihr eigenes." — Diese furze, unversehene Unrede brachte ihn auf bie Beine. - " Gut, qut!" fagte er, "bavon will ich bald genug wieder guruck fenn. Buten Gie mir indeß das Glas, liebes Clarchen, das ich stehen lasse," — und so füßte er noch einmal ihre hand, nahm seinen Sut und ging.

Jest, bachte ich, wird sich bas Madchen besinnen, und vor Scham vor beinen Augen vergeben. - Aber ich dachte nicht flüger als vor dren Stunden, als ich mit ihr in ber Bibliothek war. — "Das ist heute," brehte sie sich zu mir, "ein glucklicher Lag. Der gute murbige Berr! Bir haben uns über das Bergangene befprochen. — Er hat mich tausendmal um Verzeihung gebeten, und wir find nun bessere Freunde als jemals. Und wisfen Gie wohl," wendete fie fich gegen ihre Tante, "ich ziehe noch diesen Abend guihm? - Er verlangt es durch. aus. - Wenn Sie alfo, meine Befte, fo gut fenn wollten, mir mein Pafet zusam=

Bufammen gu fchnuren = " - , Giebst bu mohl," fiel ihr bie Tante in's Bort, "baß ich Recht hatte, wenn ich dir manchmal Behutsamfeit anrieth, und bir bie Ruckfehr beines alten Freundes mabrfagte? Ich verstebe, Gottlob, ben Rummel." - " Gang aut!" antwortete ibre unbefangene Nichte: "aber ohne die Vermittelung biefes fremden herrn," o, wie gab mir ihr lob einen Stich in bas Berg! "wer weiß, wie lange Ihre Prophezeis hung noch außen geblieben ware! " -"Uebrigens", fuhr die Alte fort, "wuß. te ich nichts was ich lieber zuschnürte als bein Pafet; benn ber Propst schien beute grausam aufgebracht über bich Reise V. Theil. 23 6

wegzugeben, und gang sicher mußte ich wieder in das Spital wandern, wenn du meine einzige Michte warest." -Mit diesen Worten, die ich mit einer Werschamtheit anhorte, die du einem Menschen wohl zutrauen barfft, ber weder in Berlin noch anderwarts und auch hier ganz unschuldig, in so ein Haus gekommen, ftand bas scheufliche Weib auf, wodurch sie meinen Augen gewiß keinen Poffen that. Indeß beunruhigte mich ihre Entfernung auf einer andern Seite, ba ihre fcone Nichte, die ich vor Abscheu nicht mehr ansehn konnte, wieder mit mir allein blieb. Doch mein Freund, der Zufall, schlug sich auch dießmal in's Mits

tel. Indem die Alte zur Thur hinaus frat, war Baftian im hereintreten -"Berr Geg," rief er mir gu, "bittet fich die Erlaubniß = = = " - " Ges schwind laß ihn ein, " fiel ich ihm in's Wort; und der wackere Mann naberte fich mit einer tiefen Verbeugung. Wir haben uns immer, wie du weißt, mit halben Worten verstanden - so auch jest. — "Ich habe nicht verfaumen wollen, an diesem frohen Tage = = " -, Ja wohl, ja wohl, lieber Herr Fext Glücklicher habe ich in meinem leben noch keinen = = " - "Konnte ich denn nicht, mein herr, das unverbrennliche = = " - "D, das Wunderblatt! das sollen Sie gewiß = - Aber jest

nehmen Sie nur Plag, lieber Bere Sez, - hier, neben Clarchen und Sie, liebes Rind, bringen Sie both dem Herrn das Glas zu, das vor Ihnen fteht!" - Ohne fich zu befinnen, reichte sie es ibm, so wie es ibr ber Domberr zu huten gegeben hatte und mit der sichtbarften Freude nahm er es aus ihrer Hand. Und ich, Eduard, freue dich, bekam daben einen Einfall, der, wenn er auch sonst nichts werth ist, dich doch wenigstens über meine aufrichtige Verachtung fur dieses Geschöpf vollkommen, wie ich hoffe, beruhigen foll. — "Sie haben," redete ich den Buchhandler an, "immer so viele Achtung und liebe gegen

bas fromme Rind gezeigt, bas Sie unter Ihren Augen aufwachsen faben, fo daß es Ihnen gewiß eine bergliche Freude machen wird, zu erfahren, wie boch zu Ehren - = - toch, liebe Rleine!" unterbrach ich mich selbst, "es fällt mir schwer auf's Herz, daß ich vor meiner Ubreise noch vieles zu berechnen habe. — Sie konnten mir ja mohl die Erzählung abnehmen, die bem Herrn Fez aus Ihrem Munde viel lieblicher klingen wird als aus dem meinigen. Zeigen Gie boch bem madern Manne den Ort', wo das berühmte Buch stand — und senn Sie . . trinfen Sie aber noch erst jedes ein Glas von meinem freundlichen Weine -

ein wenig gefällig gegen feine Rengier. Ich habe — Sie wiffen wohl, liebes Clarchen, noch mancherlen fleine Unsprüche an Sie - und kann sie wirklich nur gern an einen Mann abtreten — bem ich so vielen Dank schulbig bin, als dem herrn Fez. - hauptfåchlich aber, bitte ich Sie, in Erwägung zu ziehen, baß zur Ausbreitung eines Wunders die Freundschaft eines Budhandlers ber ficherfte Beg fen."-Meine Vorstellung machte Gindruck ben ihr, wie ben einem Gelehrten. Gie bachte jest nur an ihre legende, flurzte ihren Wein hinunter, und trat voller Begeisterung ber wartenden Nachwelt entgegen.

Es ist mir zwar nicht mehr möglich genau nachzukommen, bas wie vielste Glas es war, das sie zulest trank; aber so viel kann ich, nach ber leichten Urt, mit der sie mein Vorwort zu Gunften des herrn Rez aufnahm, doch berech. nen, daß ein Gemisch darinnen muffe gegohren haben, vor dem schon jedes nicht ganz verlorne Mabchen ben ftart. fen Cfel verrathen murde, ehe fie es an den Mund brachte. Und biefes Geschöpf — rief ich ihr nach, wie fie bem armen Jeg ben Weg wies fonntest bu, burch eine Rette von Gophisterenen, beinen besten Bunfchen fo nabe bringen? konntest - ohne betrunken zu fenn - bas Ibeal einer

würdigen Gattin in ihr entbecken, und hast es bloß einer Flasche Champagner zu banken, daß du beinen Freune ben — daß du dir selbst nicht verachtlich, und bas Gelächter bes gan= gen Comtats wirft? Was ware aus bir geworden, wenn die Beuchlerin beinen ichon gefaßten Entschluß errathen — beine Sandedrücke beffer verstanden, und dir felbst die Glafer ein= geschwaßt batte, die du ihr gu= trankft! — D, was für ein armseliges Ding ist es um ben menschlichen Berstand! und wie begreiflich wird es mir in dieser Machmittagsstunde, daß so viele tapfere, gelehrte und wurdige Manner von meiner Bekanntschaft —

id) mußte ein Ries Papier an ihren Namen verschreiben — bas eheliche Eigen= thum einer Bublerin murden! Urme banische Docke! bu wurdest noch einen unfreundlichern Beren an mir befommen haben als bein jegiger ift! Und bu, mein Johann, und meine gute Margot, in was für eine verstorte Haushaltung batte euch mein trauris ges Geschick bringen konnen! D, bag ich nie dieser entscheidenden Stunde vergeffe! sie jedesmal in meinem Tage. buche nachlese, wenn mich ein frisches unschuldiges Gesicht in solche Lavateris Sche Trugschluffe verwickelt, und mir je wieder die Lust ankommt, meine permegene hand an eine schreckhafte zu

schmieben! Bastian mag mich so oft an seine Schwester erinnern, als ich eine Kammerthur zuriegeln will, und ber Prologus und Epilogus mogen so lange meine Leibwache bleiben, als ich noch einer Wache benothigt bin; und bamit ich endlich einsehen lerne, bag Unschuld und Paradies langstens aum Teufel gingen, sollen sie mir von Zeit zu Zeit ihre Knittelverse vordeclamiren, in benen mahrlich mehr Menschenverstand liegt, als in allen Trauungsformeln und hochzeitlichen Reben.

Während daß die Schöne die Werbindlichkeiten, die mir Herr Fez auferlegt hatte, in der Maße als sie es werth waren, erwiederte - mich an meinem folgen Teinde, bem Propft, rachte, und dem beuchlerischen Dom. herrn ben ersten Unterricht vergalt, ben er ihr, wie es ber nun klar ausgespon= nene Faben feiner Geschichte bewies, in ber Runft zu betrugen gegeben, freute ich mich über tas schone Berhaltniß der Belohnungen und Strafen, die bier ber Gott meiner Dbe, ber Bufall, vertheilte, und dankte ihm berglicher als jemals fur das nicht zu berechnende Gute, bas er mir, feitdem mein Mund ibn besang, in bem papfelichen Gebiete erwiesen.

Ich sah nach meiner Uhr. Wenn du heute noch über bie Granze willst,

fagte ich mir, so hast du feine Zeit mehr zu verlieren, und ich pfiff meinen Leuten. "Dort, Bastian, neben bem schlafenden Engel, liegt mein Reifepaß — Trage ihn auf bie Poft, und bestelle mir sechs tuchtige Pferde, bamit ich vom Fiecke komme! — Und nun ein Wort mit euch benden andern — In der hoffnung daß ihr ehrliche Bursche send - vielleicht die letten, die noch hier sind, und die Gott noch aus biefem Godom ju retten gebenft, ebe er es unter Feuer und Schwefel begrabt - will ich euch in meine Dienste nehmen. = = = laßt mich ausreben und erspart euern Dank! Run ist es aber - ohne daß ich weiter mit euch

Staat zu maden gesonnen bin - nicht möglich, baß ihr mich in diesen papftlichen Lumpen begleitet; benn alle Leute mußten glauben, ich hatte ben beili= gen Bater årger gelaftert, als Doctor Luther, und man führte mich deswegen als Gefangenen nach ber Engelsburg ober nach ber Inquisition. Chen fo wenig ift es meine Gelegenheit, fo lange noch hier zu verweilen, bis eine Livree fur euch fertig fenn fann - und febe ich sonach fein anderes Mittel, als daß ihr euch ben dem ersten besten Schneider in Ordnung bringen laßt, und mir nach Marseille nachkommt." -"Ud mein gutiger — ach mein groß= muthiger herr!" nahmen bier bie

benden Brüder einander das Wort aus bem Munde. "Sollten wir," fing ber Prologus an, "ohne Ihren Schuß nur eine Stunde langer bier bleiben muffen - fo ift," feste ber Epilogus nach, "Ihre gute Absicht fo gut wie verloren." - "Mußt ihr denn bente zugleich sprechen?" fragte ich ungebulbig; und nun schwiegen sie aus Sofiichfeit bende, bis ich dem ersten befahl, feinem Range nach fortzufahren. -"Bir haben bier von unsern glucklichen Zeiten ber," nahm er bas Wort für feinen Bruder mit, ben er treuberzig anblickte, "noch einige Schulben die wurden sicherlich aufwachen, und uns auf's neue in's Gefangniß bringen, wenn unfer Abschied bekannt wurde; benn wenn der Soldatenstand auch sonft zu nichts gut ware, so ist er es boch tarin, baß man seine burgerlichen Schulden nicht zu bezahlen braucht, fo lange man Uniform trägt. Aber ich wüßte wohl einen Ausweg. Ben dem getauften Juben, mit bem auch Gie einiges Werkehr batten, fteben feit jener Beit ein paar gang neue Unguge, noch nicht für den halben Werth versest. — Wir gebachten sie - aber es kam nicht bagu - ben einem Dorfpiele gu gebrauchen. Wenn Gie uns nun bester Berr, behulflich maren sie ein= zulosen, so maren wir auf einmal gekleis det, und die Farben wurden sich nicht

übel zu Ihrer Equipage schicken." -"Und was waren benn bas für Unguge?" fragte ich. - "Es find," antwortete ber Marr, ,, ein paar Masken; Die eine fur mich, stellt einen Satur, bie andere fur meinen Bruder, ben Jocus vor." — "Nein! das ist nichts, ihr guten leute," antwortete ich lachend. "Ich reise incognito und auch ihr mußt euer voriges Hands werk in meinem Dienste vergeffen lernen. Aber ift benn," mußte ich schrenen, weil eben mit allen Glocken in die Besper gelautet murbe, "feine Trodelbude hier?" — "O, mehr als Eine!" antwortete er. — "Nun!" fagte ich, " so geht denn gleich bin, und ftop=

Stoppelt euch in der Geschwindigkeit etwas jusammen, bas einigermaßen ju meinen Farben paßt. — Ein grauer Rock - eine rothe Weste - das ist vor ber hand genug, wenn auch übrigens feine Uchselbander daben sind."-Ich gab ihnen Gelb zu dem handel, und die benben Bruder sprangen fort, als wenn ihnen das Ungluck nachsette. Jest ware es ein Spaß, bachte ich, wenn ihr hauptmann Schwierigkeit mit dem Abschiede machte, und ihnen Die Verratheren gegen Clarchen nachtruge. — Doch bamit hat es wohl feine Noth. - Singegen mag Gott wissen, was ich mir selbst mit meinem auten Werke für eine auf den Sals Meife V. Theil. C c

labe. Der Theatergeist steckt ihnen noch gar zu fest im Ropfe. Bang gut. daß sie mir die Sonntage, wo ich etwan einmal die Rirche verfaume, ihr Paradies und ihre Hölle vorstellen — doch das wird man in der Romodie am Ende fo überdruffig, als in der Predigt. — Wenn aber nun vollends in den Werkeltagen der eine meinen hofmarschall wie ein harletin, der andere wie ein Cato meinen Rammerherrn machen - diefer wie ein Alexander mir vorschneiden — jener mir mit ber laterne des Diogenes leuch= ten wollte, so hielt ich bas, wie ich mich kenne, in der lange nicht aus. Das flügste ware wohl, ich bachte in

Zeiten barauf, fie in ein Fach zu bringen, wozu fie Genie haben. Cben fällt mir eins ben. - Go viel ich weiß, ist noch feine solche Truppe in Berlin gewesen, wie ehemals bie Nico. linische zu Braunschweig. Wie ware es, wenn die benden Bruder mahrend meiner Reise burch Fronkreich eine Unjahl hubscher Rinder zu einer Pantomine anwurben? — Die Rosten wollte ich allenfalls vorstrecken, ohne baf ich viel baben magen murbe, zumal wenn ich ein Huge barauf batte, baß die Uctricen etwas für das künftige verwrachen. Das konnte wirklich ein Geschenk werden, das schon verlohnte feinem Baterlande zu machen. -

Doch ich vergesse über dieß weit aussehende Project den guten Beren Reg, Clarchen und ihren Domherrn. — Waren nur meine Pferde da, und meine Leute bensammen! ich wollte gern die Ruckfunft jener nicht abwarten, und weiter ihre Namen in meinem Tagebuche nicht nennen; mochte boch aus ihnen werden was wollte. Meine gegenwärtige lage fangt an mir recht ernsthaft schlecht vorzukommen, und macht mich ungebuldig und wild. -Thue nur einen einzigen Blick ber, Eduard, und sprich, ob ich mir unter folden Aussichten, als mich alleweile umringen, gefallen fann. - Sier vor der Mase ein unterbrochenes Bachanal, das nachstens wieder angeben wird — bort, binter ber einen Wand bas Betgimmer ber Alten, bie ihre Nichten berechnet, und hinter ber an. bern meine ehrliche Schlaffammer, Die schon seit einer Biertelftunde entweißt wird. Wahrlich, ich komme mir vor wie der heilige Untonius unter den Teufeln. - Solla! da fommen doch end. lich die Figuren aus der Bibliothet! -Auf das Madchen ist es mir unmöglich einen Blick zu werfen, aber ben armen Reg, ber facht zu meinem Schreibtische berschleicht - muß ich doch wohl gur Completirung meiner Acten noch abhören. —

Der gute buckelige Mann! Ich merkte es ihm nur zu fehr an, daß er für alle Höflichkeit, die er mir erwiesen, mehr als zur Genüge bezahlt war. Er bruckte mir brenmal hinter einander stillschweigend die Hand, wie man sie in Golconda den Maklern drückt, bie Diamanten verkaufen. — Das war boch gewiß fein schlechtes Gebot, Eduard, und auch verständlich genug. - Aber nein! meiner Gigenliebe war es zu wenig. Ich hatte gern umffandlichere Rachrichten von meiner Zeichnung gehabt - batte gern gehört, daß sie richtig - abnlich — von großer Kraft und ein Meis sterstück der ewigen Runft sen. Rommt

es dir nicht wie im Traume vor, als ob diese kostbaren Ausdrücke schon irgendwo einmal beinen Ohren wohl und weh gethan hatten? Befinne bich! -Mun? - D Freund! wie kannst du die lehrer beiner Jugend so ganglich vergeffen? Erinnerst bu bich benn gar nicht mehr unfers gemeinschaftlichen, vermuthlich langft felig verftorbenen Beidenmeifters, Theodor Sperling? ber immer mit seinem berühmten Berwandten in Unspach prablte, beffen Mamen er zwar - an seinen Talenten aber nicht schwer trug. Man sollte nicht benken, daß man einige zwanzig Jahre hinterher noch Freude haben fonne, gelobt zu werden, wie ein Rind -

und doch erfuhr ich die Wahrheit davon an mir. Ich ging so lange mit meinen immer naber tretenden Fragen um ben bloben lakonischen Mann herum, bis ich ihn endlich auf meinen Stimmhammer brachte, und gewiß erfuhr, daß er ihn gesehn und bewundert hatte, und rubte nicht eher bis ich ihm alle die sußen Worte entlockte, durch die der gute Sperling mich über mich felbst erhob, indem er dich niederschlug, wenn mein Pinfel etwas erschuf, das du nicht erreichen konntest - und bas einer Tulipane ober einer Schneeglocke abnlich fah. - "D," fagte herr Feze "ich - - auf meine Chre, verfis chere ich Sie, bag mid zeitlebens fein Cabinetsstuck so entzückt hat." -"Alfo haben Sie wirklich einige Mehn= lichkeit gefunden, lieber herr Feg?" schmunzelte ich ihm zu. - "Da mußte man," erwiederte er, "boch mehr als blind fenn, wenn man sich irren fonnte. Es ift so viel leben, Musbruck, Barme, Colorit, und eine fo fanfte Saltung in diesem Bilbe, daß ich es, ohne Schmeichelen, für eins ber schonften und fraftigften unfers Jahrhunderts halte." - "Diefer Musfpruch, wurdiger Mann," antwortete ich, "fann mir, von einem folden Renner, gewiß nicht gleichgultig fenn. Ich wunschte nur, bag alle biejenigen, bie mir gern abstreiten mochten, baß ich malen kann, meine Zeichnung mit so guter kaune und so verständigen Augen betrachteten, als Sie, lieber Herr Fez!"—, Ihnen abstreiten, daß Sie malen konnen?" fragte er voller Verwunderung. "Bäre es möglich, daß es so gefühl- und geschmacklose Menschen gäbe?"

Indem horten wir den Domherrn auf der Treppe, und der rechtschaffene Mann machte sich aus dem Staube. Ich sah mit Vergnügen von meinem Schreibtische, daß Clärchen eilig das Glas wieder süllte, das ihr Freund ihrer Bewachung empfahl, und fand nach meiner Einsicht in dieser kleinen Sandlung fo viel reife Ueberlegung und weibliche Klugheit, daß ich ihres funftigen Schickfals wegen gang außer Sorgen bin. Ich stand, wie ber Pralat athemlos herein trat, einen Augenblick auf, berichtigte in möglich. fter Gil meine Rechnung mit ihm, bie er mir zugleich mit dem Abschiede ber benden Soldaten einhandigte, und begleitete ihn unter seinem beständigen Weschwaß, auf bas ich nicht borte, bis an das Ziel feiner Bunfche - an feinen Stuhl. Er übernahm fein Glas, wie ein Maurer seine Relle, die er als Beichen ba ließ baß er fortarbeitem wolle, und schlurfte es mit fichtbarem Wohlgeschmad und bem gartlichsten

Binblicke auf Clarchen hinunter. — D des menschlichen Glücks! Wie hängt es fast immer von unserer Unwissenheit und Cinbildung ab! Batte bem guten Manne nur das mindeste von dem geabndet, was fich herr Fez in feiner Abwefenheit mit feinem Glase und feiner Geliebten heraus nahm, wie wurde es ihm nicht alles verbittert haben, was ießt feinen Lippen und feiner Borftellung fo fuß bunkte! Er hatte barauf geschworen, daß es berfelbe Wein sen, ben er steben ließ, fand ibn, auf meine leichtfertige Frage, weder frischer noch matter als er fenn follte, und behaup= tete mit der Miene des Renners, seine Bunge fen fein genug, um immer gu

wissen, bas wie vielste Glas aus einer Bouteille es sen, bas er tranke. Es murde mir, ben bem Bewuftsenn, bas mich bruckte, schlecht zu Gesichte gestanden haben, über tie so zuverlaffige Unterscheidungsfraft feines Weschmacks zu spotten. Clarchen fand noch weniger Beruf bazu, und war fo gefällig mir bas Umt feines Mundschenken abzunehmen, ba fie fah, baß ich von ihr meg nach meiner Schreiberen schielte. Ich fann also bie lette Seite, ber ich noch machtig bin, rubig hinaus schreiben, ba nun alles für mich bier abgethan ift. Dleine benten fomis schen - ober willst bu lieber burles= fen Bedienten find, leiblich genug

gefleibet, vom Trobel guruck, und tragen meine Sachen in ben Wagen und meine sechs Pferde find auch da. Auf die benden Bachanten gebe ich felbst meniger Ucht als auf die gelbsüch= tige Bertilia, die ihrer schönen Nichte bas Nachtpaket gebracht, und fich nun leiber, Gott erbarm' es! nicht weit von mir auf ihren fruhen Gerichtsstuhl gestreckt hat, um ihren Rausch zu verschnarchen. Diese harmonie, wenn es möglich ist, verstärkt noch mehr die Ungeduld, die ich habe, aus diesem Sumpfe an Gottes frene Luft zu tom-Da es zu spat ist, noch vor Nachts Uir zu erreichen, so soll es meine Abendbeschäftigung senn, Diesem

Bogen ben Beschluß meines heutisen reichhaltigen Tages in dem Wirthshause noch anzuhängen, wo ich etwan übernachten werte, und mit dir den Austritt aus dem papstlichen Gebiete und aus einer Woche zu sepern, die den Ansang des Jahrs höchst nieberschlagend für den prahlenden Stolzmeiner Tugend eröffnet, und das erste Blatt meines neuen Calenders gewalbig beschmußt hat.

Meine einzige, zwar immer leitige Tröstung ist, daß es wohl keinen in der Welt giebt, worin von den zwen und funfzig Wochen, die er enthält, nicht Eine wenigstens, so gut wie die meinige, verdienen follte ausgestrichen zu wers
den. Wenn ich nur die übrigen im
Jahre, wie ich im ganzen Ernst hosse,
nach der Kritik der reinen Vernunft
anwende, so denke ich ben Gott und
der Welt — ben den Sitten = und
Kunstrichtern noch immer Gnade und
Erbarmung zu finden.

## Sambest.

Bier bin ich nun schon einige Meilen über ber Granze jenes wurmstichigen und von Monchen durchwühlten landes, und befinde mich schon um vieles beffer. Unter bem Burgfrieden eines Pringen, ber mit Joseph bem Zwepten verwandt ift, werde ich von seinem abgedankten haushofmeifter bewirthet, ber mein Waterland fennt - bem es bort wohl ging - und ber es den Reisenden zu vergelten sucht, die daher find. Go flein diese politische und moralische Berbindung auch fenn Reise V. Theil. Db

mag, so kommt sie mir ben meinem Machtlager boch febr wohl zu Statten. Ich ward schon meiner fehlerhaften Aussprache wegen, die mein deutsches Waterland verrieth, und die, so bald fie an die Ohren meines Wirths an-Schlug, ihn an alle das Gute erinnerte, bas er ben uns genoß, auf bas freundlichste in seiner Berberge empfangen; und als vollends meine personlichen Berdienste baju famen, und meine Bedienten um ben Ruchenherd bas Wunder sehr theatralisch beschrieben und vorgestellt hatten, von welchem ich eben berfame, fo wußten die leute im Hause nicht, wie sie mir ehrerbietig genug begegnen follten. Ich bin mit

Wachsterzen umgeben, wie ein Beiliger, beffen Festtag man fenert, Die erft ber Wirth, bann feine Frau, bann feine Tochter und Magd einzeln auftrugen - um nur oft, und jedes mit eige= nen Augen, den großen Mann anzugaffen, der ihrem Saufe den Borgug gegonnt bat, feine ermubeten Glieber zu bedecken. — Um nichts Menschli= ches zu verrathen, ging ich mit stillent Ernste in dem erleuchteten Bimmer, auf und ab als wenn ich an folche Klar= beit gewohnt ware, bis fie mir ein Abendessen auftrugen, das ein mahres Coena domini und aus ben feinsten Schuffeln zusammen geset war. Wenn ich immer und überall in diesem Mimbus erscheinen konnte, ich wollte feinen Megmer, feinen lavater, und feinen von den Herren beneiden, die so glucklich find unfer aller Mifgunft zu erregen. — Jest nun, da ich mich wie ein Erzbischof gesättigt, und mich bennahe ein wenig berauscht habe, wie ein gefürsteter Abt - ba sich auch meine allzu bienstfertigen Wirtheleute in ben unteren Stock juruck gezogen, und meine Bedienten umringt haben, die sich immer, wie ich von weitem hore, einander unterbrechen, um mit bem ehrwurdigen Unsehn ihres herrn groß zu thun; jest konnte ich nun ruhig und lächelnd in das feine schnees weiße Bette steigen, bas mir winkt, wenn mich das Versprechen, das ich bir, lieber Eduard, mit meinem leß= ten Federstriche zu Avignon gab, nicht mehr als wie billig, munter erhielt. Co bore mich benn eben fo munter an, und hore noch die letten Merkwurdig. feiten meines beutigen großen Tages, unter welchen ich gludlich bis an bas Lintenfaß gekommen bin, bas mir, in Wiener Porzellan, ein zwenkopfiger Udler vorhält.

Als ich mit dem Schwure, keinem Casuisten, keiner Heiligen und keiner milben Stiftung je wieder so nabe zu kommen, die Gruppe, die ich dir oben beschrieb, noch um eine Bouteille

betrunkener, unter Rousseau's Aufsiche verließ, und ohne Geräusch meinen Bur und Stock aus ber Ecke gezogen hatte, wo die fromme Bertilia ihrer verdienten Rube genoß, schlich ich stillschweigend meiner Wege, und war schon bis an die Thur gekommen, als ber Domherr meinen Abzug bemerkte. Seine Zunge mar jedoch zu schwer, ein deutliches lebewohl auszusprechen; dafür aber schlug er mir so lange seine Rreuze nach, bis ich ihm aus bem Besichte kam. Clarchen wischte höflich mir nach bis auf den Vorfaal, wo sie mir aus überftromender Dankbarkeit, im Ungesicht des heiligen Nicaise, der unverschämt zufah, noch ein paar Ruffe

aufdrang, bie, fo Gott will, die legten fenn follen, die mir eine Beilige gab. Huf der Treppe hielt mich noch ein anderer widriger Unblick auf. Schwarzgelbe Procurator trat mir mit ber Verbeugung eines Ubvocaten entgegen, ber, nach einem verlornen Progeffe, feine Erpensen sucht, überreichte mir mit ber Abschrift seines Protofolis die Beglaubigungs = Urfunde meines gethanen Bunbers, und zugleich ein Sandbriefchen vom Propft. Es thut mir leib, daß ich es nicht fur bich aufgehoben, und jest statt bes Driginals, das ich wegwarf, dir nur einen Auszug Davon mittheilen kann. Der geschmei-Dige Mann versicherte mich barin seiner

unbegränzten Hochachtung, und bat mich, wenn ich je wieder diese Domaine des heiligen Baters befuchte, die Freundschaft zu nahren und zu befestigen, die er, als ein unwurdiger Vorsigender ben meinem Verhor und wahrend meiner triumphirenden Rede, zu mir gefaßt habe. Er nannte mich einen seltenen Mann, der gang von Gott ausgeruftet fen, das blinde Wolf zu regieren und empfahl sich mir so zudringlich, als hatte er in mir feines Gleichen gefunden. Ich beantwortete im heruntersteigen seine Söflichkeit mundlich an feinen Boten, bedauerte, bag meine Abreise die Freundschaft, die nur ein Wunder unter uns zu ftiften vermocht hatte, fo bald unterbrache, baß ich aber, wenn ich Avignon jemals wieder mit einem Fuße betrate, mich feiner leitung gang überlaffen murbe, und bann erst bas zu werden hoffte, was er allzu gutig schon ben mir voraussette. Unter diesen hingeworfenen Complimenten gelangte ich die Treppe herunter, bis an die Hausthur - als mir hier noch ein Umstand auf bas Berg fiel, ber, wenn du ihn nach beiner gewöhnlichen Flüchtigkeit, nicht übersehen haft, dich bis zu diefer Zeile nicht wenig geangstigt, bir ben Oben versett, und beine Lippen und Bande bewegt haben wird, um mich, mit einem jeden Schritte weiter, ben ich

nach meinem Wagen that, freundschafelich noch aufzuhalten — als mir nehmlich glücklicher Weise noch benfiel, baß ich, aus allzu großer Eil aus Clarchens Hugen zu kommen, - unter Nousseau's Ropfe mein Tagebuch vergeffen hatte. Nun ware es zwar zum Rugen ber Welt vielleicht gut gewesen, wenn es die alte Bertilia benm Muskehren gefunden, und es als unnuges Papier verbraucht hatte — vielleicht aber auch nicht; wer kann das wissen? Für mich ware es boch immer ein, ich hoffe es zu Gott, unerseslicher Berluft gewesen - ba ich dergleichen Tage, als die acht letten, nie wieder durchzuleben gedenke, und viel zu vergessen

bin, als daß ich hatte hoffen können mir die Erinnerung davon, die mir doch für mein ganzes leben sehr dienlich sehn wird, bis zum Ausschreiben wieder lebendig zu machen. Ich lief nun wie ein Wiesel die Treppe hinauf, das Zimmer hinein, gerade vor den Kamin,

Es war ein Gluck, daß die alte Berstilla noch schlief. — "Lassen Sie Sich nicht stören," sagte ich zu Clärchen, die dem Domherrn auf dem Schooße saß, und mich mit höchster Berwunderung angasste: "Ich habe hier sonst nichts — als nur unter dem Ippstopfe ein Baket Belege vergessen, die

gu meiner Ginnahme und Ausgabe geboren, und die ich selbst nicht der Mube werth achten wurde, wenn sie nicht mit Ihrem Strumpfbande umwickelt waren, bas mir, mein gutes Clarchen, viel zu lieb ift, um es im Stiche gu laffen; und nun leben Sie wohl, und grußen Sie Ihre Zante." - "Bas?" stammelte der Domherr, "was sagten Sie da von Clarchens Strumpfbanbe?" — "Das wird das liebe Rind Beit genug haben Ihnen felbst zu erklaren," antwortete ich, und schlug die Thur hinter mir zu. - Wer mar froher als ich, da ich, meine Criminalace ten unter dem Urme, von meinem Schrecken nun wieder zu mir felbst

fam! - Non omnis morior, war bas wenigste was ich baben bachte; und wie bankte ich es nicht bem langfamen Epilogus, baß er mir nicht bas erfte= mal schon die Hausthur öffnete, als ich ohne mein Tagebuch bavor frand! benn ber Unblick, ber mich jest überraschte, wurde mich gewiß gang um bas Big. chen Besinnungsfraft gebracht haben, von ber einzig feine Rettung noch abbing. Der große Plas vor bem Sause, und so weit ich in die Gaffen feben konnte, mar von Menschen gestopft, die in ber Mabe und Ferne auf bie Rnie fielen, und mich um meinen Segen anflehten. Ich richtete mich in meiner Chaise gerad in die Bobe,

und warf ber betrogenen Menge, wie von der Rangel, gutmuthig alle die Rreuze wieder zu, die mir der Doms herr mit auf ben Weg gab. Ginige von den Undachtigsten brangten sich vor, um die Pferde abzuspannen und meinen Wagen zu ziehen, und es ge= lang mir durch nichts anderes, sie von Dieser Ausschweifung ihrer Chefurcht, die mich schwerlich postmäßig wurde gesahren haben, abzuhalten, als daß ich ihnen die offene hausthur zeigte, und ihnen fagte, daß sie alle meine Wunder unter den Handen des Dome berrn antreffen wurden. Saufenweise stromten sie nun in das haus, und meine Postillons bekamen Raum ihre

Peitschen zu schwenken, und, ohne jemanden umzufahren, vor ber hand wenigstens, ungeftort bis an den Buch= laden meines Freundes zu fommen. Bier aber mußten fie die Zugel mit Gewalt angieben; benn ber fleine Mann mar heraus getreten - Schrie und winkte, und hielt uns etwas fo Flattern= bes entgegen, baf wir alle fürchteten, er mochte die feche Pferde scheu machen. Es war fein Catalogus, ben er mir, wie er fagte, zu weiterer Fortfegung unserer Freundschaft überreichte, und noch einige abgebrochene Worte feines Entzückens darein gab, die allein schort im Stande gewesen maren, einen feches spannigen Wagen in feinem Laufe gu

hemmen; so überspannt waren sie und so holprig. Ich hatte jest nicht Zeit sie ihm anders zu beantworten als mit einem lauten Gelächter, über das er hochst verwundert zurück trat, und mir frenen Weg ließ. Go weit ich fam, fand ich alle Burger in Bewegung, wie an bem Frohnleichnamsfeste. Mur den getauften Juden hatte die Revolution meines Wunders nicht von feiner Stelle gebracht. Ich fah ihn, als ich ben seiner Rirche vorben fuhr, noch an eben dem Pfeiler stehen, an bem ich zuerst seine interessante Bekanntschaft gemacht hatte. So eilig ich auch war, ließ ich doch einen 2lu= genblick halten, und schickte ihm mei-

nen Abschiedsgruß burch ben Epilogus au, ber ihm zugleich bie verpfandete Maske eigenthumlich abtrat, und noch bas Gluck batte, einen kleinen Thaler von ihm heraus zu bekommen. Ich erhielt auf einem Rartenblatte nachste. hende Worte, mit Blenftift gefchrie. ben, von ihm: "Ihr heutiges Wunber," - bu fiehft, lieber Couard, Dohm und feine Unhanger mogen auch sagen was sie wollen, ein Jude bleibt immer ein Jude, - "ift bas größte, wovon ich gehört habe, und das einzige, woran ich glaube. Fahren Sie fort, lieber junger Mann, über die Thorheiten Ihrer Zeitgenoffen zu spotten. Thun Gie es aber ja, E e Reise V. Theil.

wenn Sie nicht unter Blindgebornen find, wie hier, lieber heimlich und von weitem, wie ich es selbst bier thue. Das ist der freundschaftliche Rath eines Mannes, ber feine Ruhe und Sicherheit liebt." — Ich bog mich weit aus meinem Wagen hervor, und warf ihm lachend eines von meinen Kreuzen au, bas er mit einem schelmischen Ropfnicken beantwortete. Es gab mir, fo wenig es war, boch hinlangliche Auskunft über ben Werth, ben er darauf sette. D, des ehrlichen Convertiten! bachte ich, und fuhr meiter.

Avignon lag schon eine große Strecke hinter mir, ehe ich mich ein

wenig aus bem Gewirre meiner Bebanken los winden konnte, die, wie sie an einander anstießen, meine Geele mit sich herum trieben. Bald fah ich mit Spott, balb mit Vergerniß und Scham, bald mit innigster Zufrieden. beit, auf die Zeit, die hinter mir lag, und auf die Gefahren guruck, benen ich, weniger jur Ehre meiner Rlugbeit als zur Glorie meines Erretters, bes Zufalls, glucklich entging. Einmal überzählte ich hochmuthig die Menge von Erfahrungen, burch bie fich, in einer Spanne von acht Tagen, meine Welt - und Menschenkenntniß so unglaublich bereichert hatte. — Ein andermal warf ich mir bitter por, bag

sie der Mube und der Rosten nicht werth waren. Die ungahligen Ub= wechselungen meines heutigen Lages - von bem Unfange meines Berhors an, bis auf ben Segen, ben ich bem getauften Juden zuwarf, hatten indeß meine Rrafte so erschöpft, daß mir, mitten in meinem Nachbenken, vie Augen zufielen. Ich glaube, ich wurde in Einem weg, bis vor mein Wirthshaus, geschlafen haben, wenn es, auf der Station, die mich an die Granze des Comtats brachte, meinen Begleitern beliebt hatte, ohne Bugiehung meiner die Post wechseln, und frische Pferde vorhängen zu lassen. Uber bas Nachdenken hatten meine

flugen Schauspieler nicht. - "Mein Berr," rief mir, ich weiß nicht melcher von den benden Brudern, in den Wagen, "haben Sie benn nicht Luft auszusteigen?" - "Und warum bas?" fragte ich schlaftrunken. -"hier ift," antworteten fie, "ber lette Ort in dem Gebiete Des Papsts." - "Desto beffer!" gahnte ich, und legte mich in die andere Ecfe. - "Alber," schrien sie fort, "es ist ja Cavaillon, mein herr." -"Meinetwegen!" verfeste ich argerlich, "was liegt mir baran?" -"Nehmen Sie es nicht ungutig," erwiederte der unausstehliche Rerl, "wir glaubten, es wurde Ihnen lieb

fenn den Propheten kennen zu lernen." - "Was denn, zum henfer! für einen Propheten?" fuhr ich jest auf. - "Der unser Gluck," unterbrachen sie sich bende, "und unfer Ungluck gemacht bat. Er liegt nur wenige Schritte hier von der Post. "-Jest ermunterte ich mich erft. -"Ihr guten leute," sagte ich, indem ich ausstieg, "habt nichts als euer zerfrortes Theater in dem Ropfe. Das mußt ihr euch abgewöhnen, und mir nicht immer damit in den Ohren liegen, zumal wenn ich schlafe. Aber fagt mir einmal - lebt benn ber Onfel von Clarchen noch?" - "D, ja wohl," antworteten sie. - Nun.! bachte ich, da du einmal um beinen Schlaf bist, willst bu doch wundershalben sehen, was für eine Respects= person von Verwandten bu heute brauf und dran warest dir auf den hals zu laden — fannst dir auch nebenben bas Bette zeigen laffen, wo bem Mab. chen ber Teufel zuerst erschien. Un fremden Orten nimmt man ja oft wohl noch geringere Merkwurdigkeiten in Augenschein. Sabe ich nicht selbst einmal in Erfurt einen Thurm mit Mube und Gefahr für einen Ducaten erstiegen, weil es zwen Tage vorher ber Ronig von Schweden gethan hatte, um die große Sufanna zu sehen, vor ber, wie mich der Glockner versicherte, alle Teufel ausreißen. — Und so trat ich benn auch hier, meinen Wegweisfern nach, in die Garküche des Propheten, und fand aumeinem Onkel einen sehr gesprächigen Mann.

Er ståmmte seine benden Hande in die Seite, so bald er den Doctor und den Teusel erkannte. — "Je, meine Herren," rief er voll von Verwundes rung aus, "Sie treten ja da in einem Aufzuge einher, der wahres Bohlles ben verkündiget! — Das freut mich von ganzem Herzen; denn ewig werde ich Ihnen danken, daß Sie mir über meine gottlose Nichte die Augen gesöffnet haben. Ich ließ mir zwar

damals meinen gangen Rummer nicht gegen Sie merten, meine lieben Berren; aber, ohne jene Nacht, kann ich nun wohl fagen, wo Sie ihr erschienen, ware einmal mein schones Vermogen in ihre Hande gefallen. — Aber das ist nun damit vorben, und ich habe es bereits der Magdalenen = Rirche verfchrieben." - Go wenig ich nun auch Urfache hatte mich biefes Be-Schöpfs anzunehmen, so schien es mir boch ungerecht von ihrem Verwandten, ihr eine Erbschaft zu entziehen, woran fie, ben allen ihren Fehlern, doch immer mehr Unspruch hatte als die heilige Magbalena. Sie kann sich ja wohl auch noch, bachte ich, mit ber Zeit

bekehren, wie jene, zumat wenn sie niche mehr nothig hat der Gnade der Domherren und Propste zu leben. Ich nahm mir also vor, ihm ben Einfall aus dem Ropfe zu bringen; aber es schlug mir fehl. 211s ich mit gehöriger Behutsamkeit bes Wunders erwähnte, und ihm erzählte, wie ber Domherr aus Achtung für ihre Namensschwester sie wieder in das haus nahme, gerieth ber Mann in einen Born, ben ich weiter nicht zu stillen vermochte. — "Das mag er," antwortete er mir; "in bas meinige foll fie keinen Juß wieder fegen, fo wenig als ihr Verführer. Wollen Sie seben, wo bas erste Ungluck geschehen ist? so

fommen Gie!" - Er führte mich nun in die große Stube - zeigte mir das Bette, und mit Thranen im Muge fing er gerührt an - "hier mein Berr, ist das schonfte, beste, unschuldigste Madchen bem bofen Feinde geopfert worden; aber ohne mein Berfchulben. Die hatte fich eine Chriftenfeele einbilden konnen, bag ein Rind neben einem Geiftlichen, ber in ber Dacht, von ber Reise ermubet, um eine Berberge bat, fo etwas zu beforgen hatte? - ein Rind, bas damals noch nicht . = . Doch ich will feine Sottise fagen - aber Gie verfteben mich, mein herr = = = D, bu barmberziger Gott! mas haft bu uns für Geelenbir.

ten gegeben! Ich war stolz auf bas Måbchen — benn reißender — feben Sie, und niedlicher gebaut, mar weit und breit keine andere zu finden." -"Uch, ich fenne sie, besser vielleicht als Sie selbst, mein guter Mann," antwortete ich seufzend. - "Ich habe ganzer acht Tage neben ihr an, gewacht und geschlafen = = " - "Und reisen nun — ist es nicht fo?" fiel er mir fleinlaut in die Rede, "nach Montpellier? = = " - " Nichts weniger," gab ich mit großen Augen zur Untwort, "ich gehe jest nach Marseille, wo ich ben Winter über - . " - " Nun, ba nehmen Gie mir nicht übel," unterbrach er mich, "ba fennen Gie meine

Dichte schwerlich beffer als ich. Genn Sie frob, mein guter Berr! Gie find ber erste Passagier, ber von bort ber ju mir fam - in ber Rabe biefer Virtuosin gewohnt hat - und nech fo gleichgultig von ihr sprechen, und gar ein gutes Wort für sie einlegen fann." - " Beilige Cacilia!" entfuhr mir der Ausruf. — "Ja, ja!" Spottelte er mir gu, ,, traue nur einer ber heiligen Cacilia und ihrem Rreuze! Sie sehen boch nun wohl daß meine Machrichten acht sind. Ich habe sie von guten Sanden. Ju der That mar es der artigste Berr, von bem feinsten Geschmacke, den ich jemals gesehen ein junger Baron aus ber Neumark,

der auf Ihrer Route, und funf Tage, gezwungen war, von ben Beschwerben ber Reise — Sie wissen wohl ben mir auszuruhen. Da ich mir nicht anders denken konnte, als daß Sie auch nach Montpellier mußten, fo freute ich mich recht, meinen Gruß an ihn bestellen zu konnen — benn vermuthlich ist er noch dort. Alles erin= nert mich an ihn, bis auf die Livree fogar, die er eben so gab wie Sie. -Es war ein heller, vortrefflicher Ropf! Batte er fich nur beffer vor meiner Nichte gehütet!" — "Aus der Neumark mar er, fagen Gie?" griff ich endlich dem Schwäßer in's Wort, und er gab," indem ich den Epilogus ben bem Fittig nahm, ", dieselbe livree?" — "Accurat so," antwortete ber Wirth, und mit eben folchen Quasten und Knopfen. " - "Und ber Name?" fiel ich ihm ein, "wie war benn sein Dame?" - "Aussprechen kann ich ihn nicht," fagte er, "bas habe ich schon mehrmalen verfucht; jum Glucke aber habe ich mein vorjähriges Rechnungsbuch noch niche gerriffen, bort fonnen Gie ihn unterm Monat November felbst lesen -Bemuben Sie Sich nur in meine Una terstube." — Ich ging ihm voller Meugier nach, bis an feinen Schrank, aus dem er mir sein Rechnungsbuch zulangte. Er schlug mir bas Blatt

auf. Ich las mit Bedauern ben Mamen eines Mannes, den ich hier nicht gesucht hatte, las, wie viel er - für Brühen von jungen Subnern schuldig geworden war, und sah, daß seine benden Bedienten — vermuthlich bessern Uppetits wegen funfmal so viel verzehrt hatten als ihr Berr. Das ist, was ich aus seinem Conto heraus las. Sein Name foll übrigens nicht über meine Bunge fommen — barauf fann ber junge herr fich - wenn er ungefahr mein Tage. buch zu sehen bekame - auf Cava= lier = Parole verlassen; und treffe ich ihn, wenn ich durch Montpellier fomme, noch an, so konnten wir wohl

gar unfere Machhaufereife gusammen machen. - Nicht bag ich etwan wunschte, noch mehr von unserer Rach. barin zu erfahren - von ber weiß ich in biefer Beitlichfeit nun genug. Mein! ich wunschte es bloß, weil ber Wirth von ihm ruhmt, daß es ein artiger Mann, von bem feinften Wefdmacke, und ein vortrefflicher Ropf fen. -Wahrlich Eigenschaften, bie man sich an einem Reisegesellschafter nicht beffer wunschen fann! - "Sie haben, voriges Jahr eine hubsche Einnahme gehabt, Berr Wirth," fagte ich, inbem ich ihm fein verratherisches Buch wieder guruck gab. "Ich febe, Gie find ein ordentlicher Mann, ber fein Reise V. Theil. & f

Bermogen gut zu verwalten weiß: besto weniger, um wieder barauf zu fommen, fann ich es billigen, daß Sie es einer Beiligen vermachen wollen, beren größte Sunde wohl ist, baß fie sich bekehrt hat." — "Das ist mir — wahrlich, das ist mir zu boch," antwortete ber Wirth, "und ich wende eine Flasche Wein an Mre blasenden Postillions, damit Sie Ihnen Zeit gonnen es mir zu erflaren." - "D, bazu gehört mir eine Minute, lieber Mann," erwieberte ich. "Sie konnen wohl glauben, ich habe nicht das geringste Interesse ben ber Sache — und eben so wenig habe ich etwas wider die heilige Magbalene — aber das Auffehn, bas sie

überall macht - Die Rirchen, Die ihr geweiht find - das lob, das ihre Wiederkehr von allen Kangeln erhalt, und die Chre, die man ihren Thranen erweift, - haben, feit ihrem Evangelio - glauben Sie mir - mehr Schone und gute Matchen um ihre Un-Schuld gebracht, als alle Domherrn zufammen; und das ift doch, Gott weiß, viel gesagt! Denn, wie bas menschliche Berg ift, um eine reuige Gunderin gu werben gleich ber heilig belobten Magbalena, benken die meisten, muß ich ja doch erst meine Jugend nugen wie fie. Lieber wollte ich an Ihrer Stelle, Berr Wirth, meinen fauern Erwerb, auf den Fall meines Todes, den Armen schenken." - "Den Armen, mein Herr?" wiederholte er höhnisch. "In biesem schonen, fruchtbaren, unbebau. ten lande, sollte es Urme geben, Die Unterftußung verdienten? Sind benn nicht schon genug Spitaler voll von Mußiggangern und Faulen? Mag benn hier wohl eine Seele arbeiten? Findet es nicht jedes bequemer zu betteln — zu stehlen, so lange es jung ist - im Beichstuhle sich feine Gunben vergeben zu laffen, um neue zu begeben, und fich um eine Stelle in einer milben Stiftung zu bewerben, wenn es altert und frank wird? Dieses Leben führte der Bater, der Gohn fest es fort, und vererbt es wieder an feine Rinder. - Dein, mein Berr! bie

hiesigen Urmen sollen nichts von mir friegen. Aber da Sie mir wegen ber Magdalena einen Floh in's Dhr gefeßt haben, so kann es wohl senn, bag ich mein Testament andere - und ein gutes, frommes und schönes Madchen an Kindesstatt aufnehme, die einmal einem rechtschaffenen Manne wieder mein erworbenes Bermogen que bringt." — "Thun Sie bas, lieber Ontel!" sagte ich - und Gott sen Dank, daß ihm diefer Chrentitel auf feine Urt zukommt, ba er ben verwandten Seelen eben nicht im Bebrauch ift; benn in biefem Falle, Eduard, gab' ich ihn biefem mackern Manne nicht mehr aus laune, sondern aus beffern Urkunden fogar, als andere oft vorzeigen konnen, die ihn stolz von uns fordern. - "Thun Gie das, lieber Onkel," sagte ich ihm also benm Einsteigen in den Wagen: "bemuben Sie Sich um ein hubsches Rind, bas Sie ber Verführung Ihrer Domherrn entreißen, und das Ihnen und ber Tugend den großen Verluft von Clarden, wenn es möglich ift, gang wieber erfest. Mir ift es fehr lieb, baß ich wenigstens doch benm Austritte aus biefem lande Ginen ehrlichen Mann habe fennen lernen. — Gott erhalte Sie! Leben Sie wohl!" - Ich faßte noch mit gerührtem Bergen ben Segen auf, ben er mir nachrief. Won einem fo ungeweihten Speisewirthe er auch herkam, hoffe ich boch, foll er mich beffer entsundigen als die Rreuze jenes betrunkenen herrn.

Wie ich vor das Stadtthor kam, bemerkte ich erst, daß ich auf einer Instell gewesen war, und begriff nun leichster, wie sich hier — abgesondert vom festen Lande — noch einige Chrlichkeit erhalten konnte.

Die Brücke über die Dürance kam mir, troß dem heiligen Nepomuk, der zu ihrem Schuße darauf stand, doch so gefährlich vor, daß ich ausstieg, und mich nicht eher darüber wagte, bis ich meinen Wagen an dem andern User erblickte.

Das Bild ber Sonne schwebte nur noch an dem Saume des Horizonts, und ihre gebrochenen Strahlen rötheten die hinschwindende Landschaft. Die Gegend war im Steigen — die Pserde zogen muhsam — und ich schlich voll

von Gedanken zu Suße hinter bem Bas gen ber. Wie wir ben Bugel balb erstiegen hatten, befahl ich meinen leuten, sachte fortzufahren und die matten Pferde verschnaufen zu laffen, feste mich an feinen Abhang auf die Wurzeln eines abgefforbenen Delbaumes, und suchte mir die Empfindungen beutlich gu machen, bie meinem Bergen entstiegen. Wie ungleich maren fie jenen, die sich sanft aus ihm ergossen, als ich das freundliche Caverac in seiner gesega neten Flur - als ich in bem sympa= thetischen Gefühle ber Tugend meine geliebte Margot verließ! Unter einem noch schöneren Himmel als bort, wie erschlafft fand ich bier, in dem Mußig= gange eines frommelnden verdorbenen Wolfs, jede Federkraft ber Matur! Welch eine bangliche Unsicht! So weit meine Augen mich trugen, sah ich Standbilder der Beiligen auf rebenlofen nachten Bergen - entbeckte nur verfallene Stege - burchgebrochene Damme, morschen Gogen mit ruhm. lofen Ramen jum Schufe überlaffen - borte bas lauten ber Abendmetten in den umliegenden einzelnen Dorfern — ohne daß ein Schäfer vor feiner gefattigten Berde, ober ein muber Adersmann hinter feinem umgelegten Pfluge, dem Aufrufe zur Rube nachschlich, - ohne baß ein Winger, von frohlichen Rindern begleitet, aus seinem Weingarten hervorbrach. -Großer Gott! rief ich wehmuthig aus, und faltete die Bande, wie lange wird dieser Migverstand beiner wohlthätigen

Absichten, Diese Beschimpfung beiner Matur noch dauern! Wie lange wird noch der Burger feine fostbare Zeit, ber Landmann feine nublichen Rrafte, der Lagelohner den fleinen Erwerb feiner wenigen übrig gelaffenen Urbeits. stunden, an den Puß einer Wachspuppe und das Wohlleben ihrer Gogen. diener verschwenden — in seinem Hause bas licht - auf seinem Berbe bas Feuer ersparen — um burch eine verdienstliche Finsterniß ber ewigen Lampe Del zu verschaffen! Wie lange werden die Sflaven der Undacht bas Mark ihrer Sohne gegen ein geweihtes Tobtenbein vertauschen, und mit bem Geruche feiner Beiligkeit ihre Schlaf. fammern verpesten! Wie lange noch, großer barmberziger Gott! werden die

Unfinnigen für bie balbige Entwicke. lung ihrer Tochter alle Beiligen anrufen, um ihre erften Bluthen bem ebelofen Monche ju opfern, ber jedem fruben Gefühl eines erwachten Bergens noch fruber entgegen fommt, jede auffeimende Frucht wie ein Raubthier bewacht, und alle Erstlinge ber Matur und des Gleifes als fein Eigenthum ansieht! Durch, ach! wie viele Menschenalter - rief ich mit geprefter Bruft - wird diefer fchwere Uebergang zur Wahrheit und Frenheit noch zogern! - Und wie ich fo sprach und meine Mugen zu Gott erhob, vergulbete bie ewige Sonne, jum legtenmal heute, die steinigen Hügel. Ich Schrich noch im Glanze bes Abendroths folgende Gebanken in meine Schreibtafel, aus benen du fehen wirst, daß ich nicht umsonst das Wirthshaus zum Propheten besucht habe — überblickte noch einmal diesen so schönen und so gemißbrauchten Erdstrich — und winkte nach meinem Wagen.

Als hatte die Natur im Bilden Mit Liebe langer hier verweilt, So ganz hat diesen Lustgefilden Sich ihre Schönheit mitgetheilt: Doch Wönche kamen und zertraten Den Plan der fröhlichen Natur, Und auf dem Umkreis ihrer Saaten Herrscht Gleißneren und Armuth nur.

Trajan entlockte Fleiß und Leben Aus diesem Felsen — diesem Hain, Und Berge luden ihn voll Reben Zum Jubel guter Fürsten ein. Ihr Fluren, die ihr freundlich blühtet, Als Jupiter noch auf euch sah, Wie traurig liegt ihr — abgehütet Von papstlichem Gesindel da! D, kand, bas nur den faulen Bauchen Der Monche zu Gebote steht, Und, mit abgottischen Gebräuchen Belastet, — schwankt und untergeht! Uch, warum hat, ruft meine Stimme, Gott seinen Blick von dir gewandt? D du, der hirnwuth und dem Grimme Der Heiligen verrathnes kand!

Wenn Priesterstolz und Aberglaube Wie Mehlthau eine Gegend trifft, Berdorrt die Saat - verwelkt die Traube, Und aus dem Delbaum rieselt Gift. Besangen wohl des Landmanns Lieder Sein Gluck an einem Erntetag In Argos Thalern, eh' die Hyder Dem Arm des Rachers unterlag?

Dier heißt die Tugend eine Burbe; Der Weisheit selbst wird hier geflucht, Die nicht in Alostern — Menschenwurde, Nicht Trost am Tisch des Gautlers sucht; Ben Ihm — der Felsen abzurunden Berspricht, der Berg' und Thaler gleicht, Und deinem Mund Erlaß der Sunden Und beinem Gaum Vergebung reicht.

Wie stürzt nicht der bethörte haufe Ihm ju! begafft und überschlägt Die Waare, die zu gutem Raufe Er ihren Sinnen vorgelegt!
Der Mörder packt dann, wie der Zecher, Ein Sortiment zum andern auf, Und jener Schupgott der Verbrecher Spricht Segen über ihren Kauf.

Und diefer Troß von himmelserben Durchwallfahrt dieß verarmte Land — Spielt seinen Ueberrest von Scherben Dem hohenpriester in die hand, Vertauscht für unbegriffne Worte Das Bettelbrod, das er erwirbt, Und mit dem Schlüssel zu der Pforte Des himmels — gahnt er hin, und sirbt.

Ihr Rauber dieses Landes! horet Der Wahrheit Ruf, die aus mir spricht: Euch droht, die ihr das Boll bethoret, Des Boltes blutiges Gericht; Ich seh' im Kreis von euern Bürgern Des Lufruhrs schwarze Fahne wehn, Und eure Schafe — zu den Würgern Furcht — zur Verzweislung übergehn; Und feh' erflaunt, wie jede Auppe Der Andacht in ihr Richts versinkt; Wie nicht mehr die geweihte Schnuppe Der ew gen Lampe sie umftinkt — Rein Kuttenträger mehr die Zose Der heiligen Maria macht, Und kein, an eines Priesters hose Gebildeter dieß Land bewacht;

Seh' eure heiligen zerstückeln — Seh' die Legenden in dem Wind Bu edlern Stoffen sich entwickeln, Die eines Gottes würdig sind; Und seh' entfernt, wie aus dem Staube Die Lugend ihre Stirn erhebt, Und neue hoffnung — neuer Glaube Und neues Glück dieß Land belebt.

Und dann erft, moge Gott es wollen! Wird Ordnung und Natur gedeihn; Die Wüsten werden Früchte zollen, Die oben Berge — guten Wein; Gesundes Volt wird, ungesegnet, Im Schatten seiner Lauben ruhn, Und, ohne daß ihm Gott begegnet, Doch redlich seine Arbeit thun.

Dann erst entsteigt ben Finsternissen Des Glaubens die verseckte Flur; Man wird von keinem Bunder wissen, Als von den Bundern der Natur; Der Pilger wird sie nur im Neiße Der Unschuld seines Madchens sehn, Und manch Kapellchen ohne Kreuze Bird seiner Andacht offen siehn.

Ende bes fünften Theiles

Leipzig,

gedruckt ben Chriftian Friedrich Solbrig.





53 Bewel. J. Fenerlander considerle 329 bei den Wilder

23 hards perfect they haday



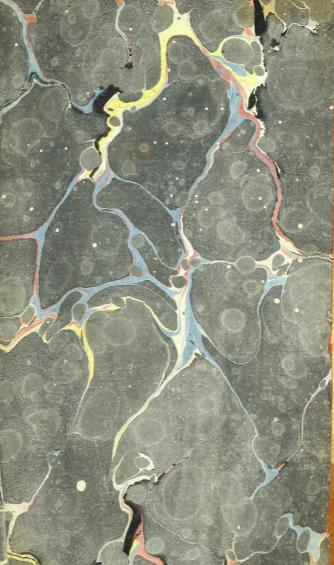

